

NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY LIBRARY



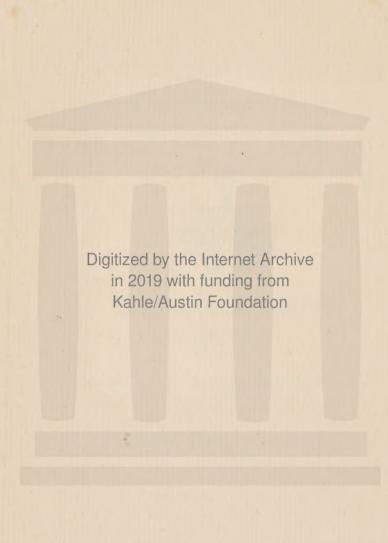

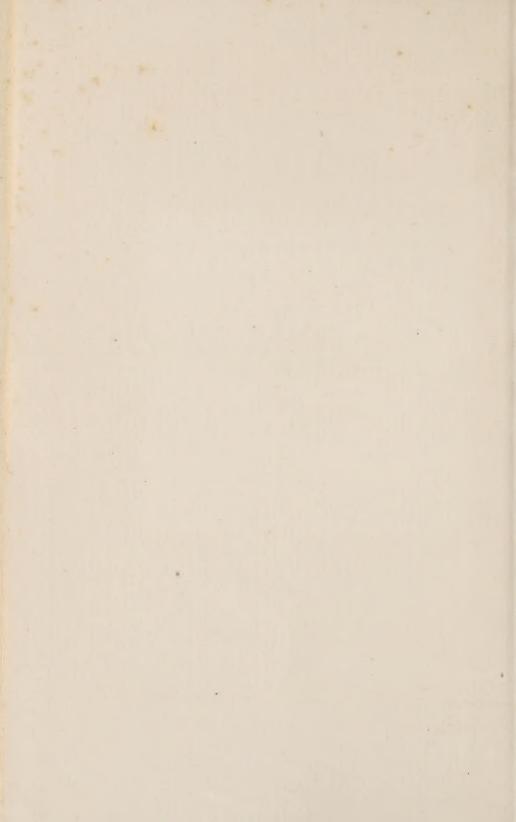

# Detlev von Liliencron Gesammelte Werke

Zweiter Band: Gedichte.



1 9 2 1

Samtliche Rechte vorbehalten. Copyright 1911 by Schuster & Loeffler, Berlin. Der Haidegänger (Zwanzigste Auflage)

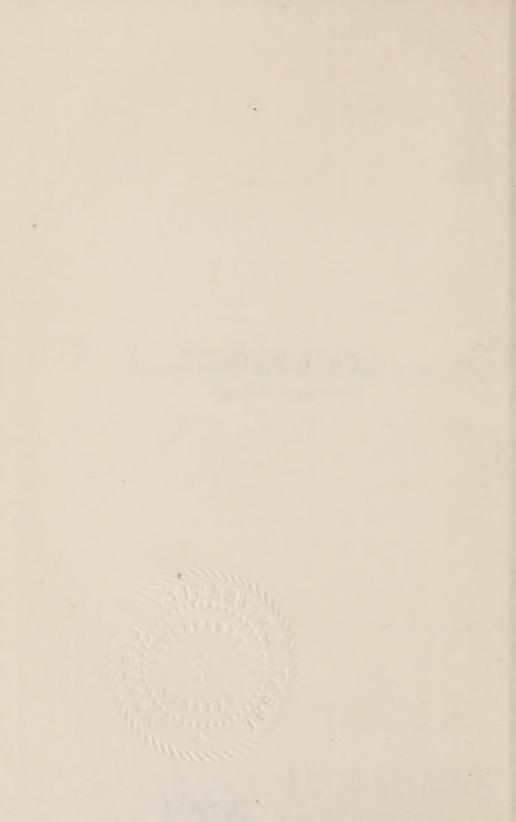

#### Der Gouverneur.

Auf einer Forscherfahrt im Dzean Fand ich ein Inselchen, so leer und ode, Als hatte jüngst das Schwert des Tamerlan Den letzten Keim zerstört, als hatte schnöde Die Pest gezogen ihre Beulenbahn, Daß wenig Menschen blieben, blasse, blode.

Doch funkelten auch hier die stolzen Sterne, Und Well und Wolke spielten in die Ferne.

Rein Pflug, kein Spaten riß die Ackerkrume, Rein Jäger sang, am Hut die Feder keck. Spärlich wuchs Gras und Moos und Hundeblume, Zwergobst verkroch ins Blatt sich, grün vor Schreck. Ein Städtchen lag, verlassen im Wehtume, Am ganz verschlammten Hafen tief im Dreck. Doch leuchteten auch hier die stolzen Sterne: Beamte gab es, hoch und Subalterne.

Boran geht immer der Herr Burgermeister; Er litt am Stein, war grämlich, matt und mager. Es folgt der Richter, ein weit hergereister Und sehr gerechter Mann, auch etwas hager. Der Arzt, des wackern Todes Hilfeleister, War lange schon des Apothefers Schwager. Der Herr Empfänger für direkte Steuern Fuhr vierteljährlich ein in weite Scheuern.

Der Zöllner spielte täglich seinen Stat Acht Stunden mit den beiden Herrn Pastoren. Wie Dornröschen schlief fest der Advokat, Kein Kundenprinz hat je sich hinverloren. Im Sitzungssale gähnt der hohe Rat, Die Voten schnarchen auf den Korridoren. Der Gouverneur drückt gleich der Leuenkate Auf all die Mäuschen seine schwere Tatze. Doch nein, das tat er nicht. Im Gegenteil, Er war ein milder und humaner Herr. Ihm folgten Männer ohne Schwert und Beil, Umdrängten ihn mit Hin= und Hergezerr. Die guten Leute riefen alle: Heil! Heil! auch die Kinder mit im Schulgeplärr. Von Yvetot der König, Bumm und Tusch! Parademarsch, es nicht der Federbusch.

And hatte dieses Städtchen Garnison, An jedem Mittwoch war Parolausgabe. Dann zog die Wache auf vom Bataillon: Tsching Tschingdada, Dienstmädchen, Schusterknabe. "Die Herrn Offiziere!" rief mit Donnerton Der Gouverneur, umringt von seinem Stabe. Ihm waren kommandiert zwei Adjutanten, Die beid auf ihre Stiefel viel verwandten.

Warum er hier, das konnte keiner sagen. Er lebte nun seit vierzig Jahren schon, Im Sommer heiß, im Winter hoch den Kragen, Auf diesem allerliebsten kleinen Thron. Die einen sprachen, daß in frühern Tagen Ihn sehr gekannt Herr Levy Nathansohn. Die andern meinten, daß vielleicht Madame... Wie heißt das alte Wort? Cherchez sa femme!

In einer Frühlingsnacht im alten Garten Des Königs stand ein junger Offizier. Es schlug die Nachtigall, die Frösche quarrten, Der Mond beschien am Schloß den Grenadier. Auf Muschelwegen, harten, leise knarrten Zwei Stiefelchen . Pst . Lichster . . bist du hier? Der Offizier zog selig in den Arm Des Königs Töchterlein . . . daß Gott erbarm! Denn gräßlich, gräßlich endet der Roman: Es schlich, huhu, im Garten ein Lakai. Der Schlingel hatte, bei Sankt Kilian, Entlassen eben selbst erst seine Fei. Der sah das Paar. Anzeige. Butorkan. Und ach, wie schnell verschwand des Lebens Mai. Der König schrie: "Weg in mein fernstes Land, Vom Hofe bist auf ewig du verbannt!"

Als ihn nun fror im kalten Achtungsschatten, Packt ihn zuerst ein wütend Heimatweh. Es kam der Fluchtversuch ihm schlecht zustatten, Als er dem Eiland sagen wollt Ade. Seit jener Zeit durchkreuzten zwei Fregatten Vor seinem Felsenschlosse stets die See. Vis ihn begnadet spåt ein Königswort, Dann wollt er nicht mehr von der Insel fort.

So traf ich ihn. Sein Bart war lang und weiß, Sein Muchs der eines wuchtigen Athleten. Für Alles interessierte sich der Greiß, Besonders auch für unsere Poeten.
Ich sah ihn manch modernes Dichterreiß,

Manch vielgelesnes, arg zusammentreten. Sehr artig sprach er von Elise Polko, Es reimt darauf der Rittername Bolko.

Sein Haus führt eine Witwe, jung und schlank, Mit einem Stumpfnäschen wie ein Kirgise; Die braunen Augen schmachteten wie krank Nach Liebeslust auf stiller Waldeswiese. Hier, leider, gab es keine, und so sank Im Zimmer ich zu Füßen seiner Lise,

Das Gastrecht schlecht vergeltend; doch "was kann Für die Gefühle" wohl der Viedermann.

Des Alten Leben ging wie nach der Schnur. Am Posttag unterschrieb er Amtsberichte, Schlag elf Uhr kam der Adjutant du jour, Punkt sieben aß er drei bis vier Gerichte, Durchflog Alltags die neuste Literatur, Und schrieb Sonntags von Neun bis Zehn Gedichte. Im Waschtisch fand ich sie, zerstreute Zettel, Und las beim Grogk (ich trink ihn gern) den Bettel, wie folgt:

#### Rleine Ballade.

Hoch weht mein Busch, hell klirrt mein Schild Im Wolkenbruch der Feindesklingen. Die malen kein Madonnenbild Und tonen nicht wie Harfensingen.

Und in den Staub der lette Schelm, Der mich vom Sattel wollte stechen! Ich schlug ihm Feuer aus dem Helm Und sah ihn tot zusammenbrechen.

Ihr wolltet stören meinen Herd? Ich zeigte euch die Mannessehne. Und lachend trockne ich mein Schwert An meines Hengstes schwarzer Mahne.

## Tod in Ahren.

Im Weizenfeld, in Korn und Mohn, Liegt ein Soldat, unaufgefunden, Zwei Tage schon, zwei Nächte schon, Wit schweren Wunden, unverbunden. Durstüberqualt und fieberwild, Im Todeskampf den Ropf erhoben. Ein letter Traum, ein lettes Vild; Sein brechend Auge schlägt nach oben.

Die Sense sirrt im Ahrenfeld, Er sieht sein Dorf im Arbeitsfrieden, Ade, Ade, du Heimatwelt — Und beugt das Haupt, und ist verschieden.

### In Erinnerung.

Wilde Rosen überschlugen Tiefer Wunden rotes Blut. Windverwehte Klänge trugen Siegesmarsch und Siegesflut.

Nacht. Entsetzen überspülte Dorf und Dach in karm und Glut. "Wasser!" Und die Hand zerwühlte Gras und Staub in Dursteswut.

Morgen. Grabergraber. Grufte. Manch ein letter Atemzug. Weither, witternd, durch die Lufte Braust und graust ein Geierflug.

König Ragnar Lodbrok.
(b. h. mit den gerichten Hosen.)

Das war der König Ragnar, Der lebte fromm und frei. Er trug gepichte Hosen Wie seine Leichtmatrosen, Die rochen nicht wie Rosen, Das war ihm einerlei. Er liebte schneidig Schön Thora, Die wohnte fern im Turm. Auf seinen Staatsgallionen Mit seinen Neichsbaronen Fuhr er hinaus nach Schonen, Da lag um den Turm ein Wurm.

Der sah den König nahen Durch Flut und Schaumgefurch. Die Hose, die gepichte, Die machte sein Gift zu nichte. Der Wurm sprach: Ich verzichte. Es starb vor Schreck der Lurch.

Der fürstliche Freier befreite Schön Thora von Angst und Weh. Dann zog er nach Konstantinopel, Von da nach Philippopel, Ja selbst bis Sewastopel, Und gar bis Ninive.

Ragnar, der edle Räuber, Er raubte, was sich fand. Es qualmten alle Städte, Wo nur sein Wimpel wehte; Kein Hahn noch Huhn mehr frähte, Trat wo sein Fuß ans Land.

Bald spielten um ihn drei Sohne, Genannt Ebb, Ubbe, Obb.
Die liebt er mit der Seelen Als seine Kronjuwelen;
Doch wollten sie frakeelen,
Ward er sacssiedegrob.

Einst segelt er nach England, Die Sohne blieben zuruck.

Sein Schiff: Die dicke Schlange, Die machte nimmer bange Den König Fortignange. Ragnar, wo blieb dein Glück?

D König Ragnar, Vieledler, Es ging dir diesmal schief. Du wurdest bald gefangen Und, eh sie dich aufgehangen, Gezwickt mit glühenden Zangen, Die packten spiß und tief.

Der König am Marterpfahle Schrie laut in Schmerz und Haß: Der Keiler in der Falle! Wüßtens die Ferkel alle, Sie brächen aus dem Stalle! Herr Fortignang ward blaß.

Die Ferkel kamen geschwommen, Sie hörten des Reilers Geschrei. Sie kamen mit Windeseile Und schlugen mit Art und Beile In tausend kleine Teile Herrn Fortignang entzwei.

Die Kapelle zum finstern Stern. Missunde bei Schleswig, 7. August 1250.

"König Erich, die Faust auf den Widerrist! Laß tanzen den Hengst im Grase. Bergiß den alten Bruderzwist, Wir trinken aus einem Glase." Herzog Abel schrieb das. König Erich ritt ein Und lag im Bruderarme.

Biel Jauchzen der Ritter im Abendschein; Lauge Gudmundson schwieg im Schwarme.

Am Morgen fruh weckt Hornstoß und Tusch, Bu hetzen Wolf und Elche.

Die Bruder zusammen im Haidebusch, Sie trinken aus einem Kelche.

Der Herzog allein. Zur Seite nur Ritter Lauge mit Speer und Pfeilen. "Sprich, Lauge, wo blieb Wieb Stures Spur, Wem hilft sie die Freuden teilen?"

Der König allein. Zur Seite nur Ritter Lauge mit Speer und Pfeilen. "König Erich, wo blieb Wieb Stures Spur, Wem hilft sie das Leben teilen?"

Erich Plogpenning zischt. Den Stachel sticht Er dem Rothengst in die Weichen, "Bei Sankt Jürgen, ich weiß es nicht," Und sucht die Jagd zu erreichen.

Am Abend Humpen=aus, Zinken und Tanz, Beim Brettspiel König und Knappen. Der Mond flicht draußen den alten Kranz Um Lauben und steinerne Wappen.

Der Herzog allein. Zur Seite nur Ritter Lauge im Wams von Seiden. "Sprich, Lauge, wo blieb Wieb Stures Spur, Wen kußt sie von euch beiden?"

"Dom Trinfen ist dir die Stirne heiß, König Erich, die Luft ist trocken.

Mein Segel wiegt unten, scharlach und weiß; Steig ein, und fühle die Locken."

Schloßknechte spannen den Baldachin. Vom Soller winkt der Bruder.

Der König schläft auf dem Hermelin, Und leise tauchen die Ruder.

Berworren Geton vom Pruufgelag, Der Wachen und Stundenrufer.

Da schießt mit gleichem Einfallschlag Ein zweites Boot vom Ufer.

"Halt, halt, Konig Erich!" . . . Fackeln im Wind Flackern um schwarze Figuren.

"Wo blieb Wieb Sture, gib Antwort, geschwind, Gib Antwort, wo blieb Wieb Sturen?"

"Bei Sankt Jurgen, ich riß sie dir Hund vom Leib," Schreit der König, die Lippen beben.

"Bei Sankt Jürgen, sie war mir Zeitvertreib Zwei Wochen von meinem Leben."

Der Ritter ringt ihm den Dolch vom Gehenk Und treibt ihn dem Konig ins Herze.

Das rote Blut tropft ins mufte Gemeng. Stumm leuchtet oben die Rerze.

Wo Lauge durchstach den erlauchten Herrn, Am Ufer steht die Kapelle,

Da steht die Kapelle zum finstern Stern, Unheimlich flatscht dort die Welle.

Herzog Abel schwor beim Himmel weit Und der reinen Magd im Dome, Und ließ dem Mörder wenig Zeit; Den zupft der Fisch im Strome. Herzog Abel schob nichts auf die lange Bank, In Roeskilde ließ er sich fronen. In die Königsburg ritt er frech und frank, Drommeten und Trummen drohnen.

> König Abels Tod. In ben Marschen am 29. Juni 1252.

König Abel schläft im purpurnen Zelt, Der Posten klirrt auf und nieder. Blauampellicht gefangen halt Des Königs schwere Lider.

Vor den Deichen ebben die Wasser dumpf, Die Wachtfeuer qualmen und knistern, Durch die Nacht wiehert ein Pferd. Die Frosch im Sumpf Quaken in tausend Registern.

Auf heimlichen Wegen, mit Art und Beil, Mit Reulen und Morgensternen, Kommen die freien Friesen in Eil, Sie kommen aus Nah und Fernen.

Das Vild des heiligen Christian Rumpelt voran auf dem Wagen. Bitt für uns, betet der Kapellan, Wir wollen mit Gold dich beschlagen.

Mit Gold schon beschlägt ihn der gelbe Mond Und leuchtet auf Freund und Feinde. Wenn morgen er wieder am Himmel thront, Er sieht eine stille Gemeinde.

Der König traumt im Purpurzelt, Der Posten klirrt auf und nieder. Der blauen Ampel Dammer fallt Auf des Königs zuckende Liber.

König Erich steht vor ihm, naß aus der Flut, Und streckt den Arm nach oben. "Hinweg, hinweg, bei Christi Blut, Zehn Klöster will ich geloben."

Steilauf der König: "Gratias. Wulff Bokwoldt! Helm und Schienen, Mein Schuppenhemd, und rufe rasch Uk Rugmoor und Caj Thienen."

Wulff Vokwoldt, der Page, wie ein Hund Schlief tren zu des Königs Füßen. Im Traume lächelt sein junger Mund, Schön Heilwig sieht er grüßen.

Im Walde, voll des süßen Schalls, Er und Schön Heilwig gingen. Sie knotet lustig um seinen Hals Ihr Langhaar in Maschen und Schlingen.

3wei Ritter, mit schwarzem Panzer bewehrt, Stehn vor des Königs Bette. Der Page gürtet dem König das Schwert Und reicht ihm Schild und Kette.

Im Lager larmt es. Des Himmels Zier Sind gierige Geierflüge. "Die Hengste vor! Der Friesenstier Muß heut noch in die Pflüge."

Der König ruft es, die Sonne glitt, Gefrach und Lanzensplitter. Des Königs goldne Rustung blitt, Mit ihm jagen die schwarzen Ritter.

g. II,2

Dicht brangt Wulff Volwoldt den Schecken heran, Wild flattern Schweif und Mahnen. Heut wird er ein Nitter, heut wird er ein Mann, Er beißt mit Eisenzähnen.

Die Friesen kampfen für Herd und Weib, König Abel ist verloren. Die schwarzen Ritter strecken den Leib, Caj Thienen und Uk Rugmooren.

Der König allein, er irrt auf dem Deich, Hoch spritt die Flut an den Wällen. Ringsum der Feind. Keinen Sünder bleich, Einen König sollen sie fällen.

In die Friesen trug er sein Schwert Hilfnot, Das hat ihn heute betrogen. Wessel Hummer aus Pellworm schlug ihn tot Und schleudert ihn in die Wogen.

Der Page, wo blieb der Page klein?
Sie warfen ihn nacht in den Graben.
Um seine weißen Glieder fein Zanken und raufen die Raben.

Ber weiß wv. Schlacht bei Kolin, 18. Juni 1757.

Auf Blut und Leichen, Schutt und Qualm, Auf roßzerstampften Sommerhalm Die Sonne schien. Es sank die Nacht. Die Schlacht ist aus, Und mancher kehrte nicht nach Haus Einst von Kolin. Ein Junker auch, ein Knabe noch, Der hent das erste Pulver roch, Er mußte dahin. Wie hoch er auch die Fahne schwang, Der Tod in seinen Arm ihn zwang, Er mußte dahin.

Ihm nahe lag ein frommes Buch, Das stets der Junker bei sich trug, Am Degenknauf. Ein Grenadier von Bevern fand Den kleinen erdbeschmutzten Band Und hob ihn auf.

Und brachte heim mit schnellem Fuß Dem Bater diesen letzten Gruß, Der klang nicht froh. Dann schrieb hinein die Zitterhand: "Kolin. Mein Sohn verscharrt im Sand. Wer weiß wo."

Und der gesungen dieses Lied, Und der es liest, im Leben zieht Noch frisch und froh. Doch einst bin ich, und bist auch du, Verscharrt im Sand, zur ewigen Ruh, Wer weiß wo.

#### Inschrift.

Nach raschem Ritt im Regen waren wir Auf einem Gottesacker angekommen Und abgesessen. Ungesehen, konnten Nach allen Seiten frei wir und bewegen, Um vorpreschend die Feldwachen zu trosten. Mur wenia Krenze. Raidy band bas Pignet Die Balfter an die winzigen Todeszeichen. Ich felber lehnte bald den muden Ropf Auf eines Grabes Bugel und schlief ein . . . Bell wieherte durch Nebeldunst mein Wallach Und sprengte jah die weichen Sflavenketten, In denen tief und traumlos ich geruht. Moch schlafend lagen um mich die Dragoner, Bedeckt mit Reif die Mantel und die Barte; Die Pferde standen mit gesenkten Mahnen. Rur ab und zu ein Schnaufen und ein Scharren, Ein Anistern an den Satteln, und ein Alirren Der Rettchen, wenn sie aneinander flangen. Den Karabiner in den Fausten haltend, Schritt schweren Tritts der Posten auf und nieder. Tief eine Stille mar co; leises Anistern Bog morgenschauernd durch die Trauerfrange. Ich hob den Ropf und drehte mich, um Namen Und Inschrift an dem kleinen Kreuz zu lesen. Das mir zu Saupten stand, und las im 3wielicht. Das Auge hart an die vergoldeten, Bom Wetter schwarzgefärbten Lettern drangend: "Gestritten viel - gelitten mehr - gestorben." Frührote Lichter schwammen um die Worte, Die sich bleischwer in meine Seele fenkten. Bum Denken boch ward mir nicht Zeit gelaffen. Denn: "An die Pferde" hieß ed: "Auf-geseffen!" Wir trabten, sonnbegrußt, ins Tal hinunter, Um, Freund und Feind, aus dunkelroten Rosen Auf grunem Rasen einen Strauß zu flechten.

#### Erinnerung.

Die großen Feuer warfen ihren Schein Belllodernd in ein lustig Biwaktreiben:

Wir Offiziere fagen um den Bolgstoß Und tranfen Gluhwein, sternenüberscheitelt. Go manches Wort, bas in ber Sommernacht Im Alustern oder laut gesprochen wird. Verweht ber Wind, begrabt bas stille Feld. Die Musketiere fangen: "Stra—a—Bburg, D Stra-a-Bburg" . . . Da fühlt ich eine Band, Die leise sich auf meine Schulter legte. Ich wandte rasch den Ropf, und sah den Lehrer, Bei bem ich, freundlich aufgenommen, gestern Quartier gehabt; ber nun, verabredet, Mit seinem Töchterchen gekommen war. Ein Madel, jung gleich einer Apfelblute, Die niemals noch ber Morgenwind geschaufelt. Der Alte mußte neben und fich fegen, Und während ihm das Glas die Freunde füllten, Führt ich, von allem ihr Erflarung gebend, Das Madden langsam durch die Lagerreihen. Sie sprach kein Wort, doch lautlos sprach ihr Mund, Ihr Lacheln und ihr staunend großes Ange. Wie schon fie war, wenn fie beim Fener stand Und rote Funken knifternd und umtanzten. Es hob sich die Gestalt vom dunklen Bimmel, Scharf ausgeschnitten aus bem schwarzen Rahmen. Und einmal, als Soldaten, ausstaffiert Als Storch und Bar, und ihre Runfte zeigten, Da lehnte fluchtig sie, beinah erschrocken, Un meine Bruft ihr frommes Rinderantlig. Wir traten zogernd bann ben Rudweg an. Es stahl der Mond sich eben um die Baume, Und in ber Ferne, bei den Doppelposten, Fiel, bumpf verhallend burch ben Wald, ein Schuß. Wir gingen Band in Band, Und fo, halb stehend, halb im Weitergehn, Bog ich mein Saupt hinunter zu bem ihren.

Ich fühlte, wie die jungen Lippen mir Entgegenkamen, und ich seh noch heut Ihr dunkles Auge in die Sterne leuchten . . . Als längst der Alte mit ihr weggegangen, Saß ich im Kreise meiner Kameraden Und dachte voller Sehnsucht an das Mädchen, Bis mir zuletzt die schweren Lider sanken. Mein treuer Bursche trug mich in mein Zelt Und beckte sorgsam mir den Mantel über. Seitdem bin ich durch manches Land gezogen, Doch unvergessen bleibt mir jene Nacht.

# Herzog Knut der Erlauchte. Ermordet 1181.

Rönig Niels, der Alte, weißbärtig und kahl, Hat die Brauen zusammengezogen. Aus schwarzem Himmel schießen fahl Bliglichter um Säulen und Vogen.

Nielsens Sohn, König Magnus von Westgothland, Grübelt neben ihm in der Halle. Der Löwe Sturm kam hergerannt Und brüllt vor Turm und Walle.

Ein Blümchen fällt aus dem Blipestrauß In den Kronast der alten Esche; Der Regen gießt in Tonnen aus Und halt gewaltige Wasche.

König Niels schlug mit der Faust auf den Tisch, Im Marmor blieb die Spur: "Wann endlich zappelt Knut, der Fisch, An deiner Angelschnur? König Magnus, ich sehe Walhall geschmuckt, Es flattern die Rabenflügel. Bin ich gestorben, dann stehst du gebückt Un Knuts, deines Lehnsherrn, Bügel.

Nicht långer haltst du sein Recht in Bann, Er ist dann König der Danen Und schaut dich kaum vom Sattel an, Du kammst seines Hengstes Mahnen."

König Magnus schoß einen Blick so wild, Einen Blick voll Haß und Tücke. Von den Wänden stürzen Helm und Schild Und stürzen in tausend Stücke.

In Schleswig halt Hof und Haus Herzog Knut, Ein Schrecken der Beiden und Slaven. Sein Gelbhaar quillt aus dem Eisenhut, Sich selbst befreiende Sklaven.

Den Frieden gab er, daß jeder schlief Den Engeln gleich über den Wolken. Der Armste selbst hatte Siegel und Brief Und hat seine Kuh gemolken.

Zart lag in seinem Arm stahlhart Sein treues Weib Judithe; Und jubelnd patscht nach dem langen Bart Sein Töchterchen Sprithe.

Im Winter elfhundertdreißig und ein, Am Tage von Sankt Brigitten, Ein Ritter sprengt ins Tor herein, Den Herzog nach Roeskild zu bitten.

Konig Magnus schrieb: Es treibt mich fort, 3n beten am heiligen Grabe.

Bergog Knut, gib mir bein Fürstenwort, Bu schügen mein Gut und Sabe.

Der Herzog nahm Abschied. Sein Auge blau Sah träumend in die Weite. Jens Wohnsfleth und Iven Neventlow Gaben ihm das Geleite.

Und als er kam in Roeskilde Ort, Viel kuffen war es und herzen. Die Baume rannen von Frevel und Mord Und fluftern von großen Schmerzen.

Acht Tage war Jagd und Trinken und Tanz, Turnier und Lanzenstechen. Und als genug der Firlefanz, Wünscht Magnus den Herzog zu sprechen:

"Die Weiber horchen an Vorhang und Spalt, Und lästig ist hier die Helle. Komm, laß uns gehn in den dunkeln Wald, Ein Bote führt dich zur Stelle."

Wie war der Wald so weiß und still, Der Schnee lag stumm auf den Zweigen. Fern von der Weltesche Yggdrasil Zog her ein traurig Schweigen.

Tuk Ebbson, der Bote, sang vor sich hin, Als in den Wald sie traten. Leise sang er vor sich hin, Wie Kriemhild die Brüder verraten.

Der Herzog hört nicht; mit fröhlichem Sinn Berfolgt er den Flug einer Meise. Ink Ebbson, der Bote, singt vor sich hin, Bon Günthers Hennenreise. König Magnus sitt auf dem Eichenstumpf, Allein, ohne Paladine. Unterm Barenpelz und Wolffellstrumpf Klirrt heimlich Panzer und Schiene.

Auf springt er, als er den Herzog schaut, Und eilt ihm freudig entgegen. Er kußt ihn auf die Lippen traut, Und grüßt den treuen Degen.

Dann tritt er zurück und klatscht in die Hand, Die Mörder sind gerufen. Und an der Waldblöße lichten Rand Traben plößlich zweihundert Hufen.

"Nun soll es sich zeigen, beim heiligen Christ, Wer König wird von uns beiden." Dem Herzog ließ er keine Frist, Dem blieb das Schwert in der Scheiden.

Und fchlug ihn tot. Der Herzog fiel Und konnte sich nimmer besinnen. Der König trocknet Axt und Stil Und reitet pfeifend von hinnen.

Wie war der Wald so weiß und still, Der Schnee lag stumm auf den Zweigen. Fern von der Weltesche Yggdrasil Zog her ein traurig Schweigen.

Anuts Brüder ließen die Hunde los Und griffen nach Speer und Köcher. Der Bürgerkrieg fiel übergroß Auf Schloß und armselige Löcher.

Bei Fodwig traf König Magnus der Pfeil Und blieb zitternd im Halse stecken. König Niels hieb sich Bahn mit Schwert und Beil Und floh über weite Strecken.

Und als in Schleswig am End seine Fahrt, Im Sumpf lagen Aron und Aleinode. Sie spieen ihm auf den weißen Bart Und stampften ihn zu Tode.

> Die Schlacht bei Bornhoved. Um Marien-Magbalenen-Tage 1227.

Der König, der in Banden war Des Grafen von Schwerin, Das war der König Waldemar, Berstäubt sein Hermelin. Er sah vom Gitterfenster aus Nur Schwalbenflug und Fledermaus, Und sah die Wolken ziehn.

Bis er versprach, das ganze Land, Wo deutscher Stamm und Kern, Zurückzugeben in die Hand Der anerkannten Herrn.

Doch als er los in Lenz und Flur, Vergißt er bald den Friedenschwur, Und glaubt an seinen Stern.

Auf Marschen lang und Marschen heiß Des Königs Helmbusch vorn, Der nickt und winkt knallrot und weiß Und grüßt den Güldensporn.

Vis mitten er in Holstein halt, Den Pflock einschlägt für Zaum und Zelt Im sichelreifen Korn. Gegenüber schnitzt sein Widerpart Den Pfeil sich und den Volz: Von Vremen Vischof Gerihardt, Graf Adolf, Holstenstolz. Und Lübeck Vürgermeister fuhr Dem Dänen an die Gurgelschnur, Daß dem die Seele schmolz.

Marien-Magdalenen-Tag, Mittsommersonnenschein. Gelärm auf Schild und Eisendach, Die Lanzen rasseln drein. Doch allzuscharf die Sonne sticht Dem Holstenvolk ins Treugesicht, Die Reihen werden klein.

Wie Blatt und Zweig im Bachgespul, So treibt manch Blondgesell. Graf Adolf nur im Kampfgewühl, Er treibt nicht von der Stell.
Und bald aus Bach wird Strom und Schaum, Nimmt Blumen mit und Ast und Baum; Wie treibt die Woge schnell!

"Maria Magdalena, hilf, Damm ab die Danenflut! Du hebst zerknicktes Rohr und Schilf, Gib uns den alten Mut! Am Himmel zeig dein Siegpanier; Auf immer will ich dienen dir In Hulden treu und gut."

Der Graf packt fest in Zeug und Riem, Sieg oder Untergehn. Da sieh: am Himmel zeigt sich ihm Maria Magdalen, Und breitet ihren Mantel aus, Die Sonne zieht ins Wolkenhaus, Und kühle Winde wehn.

Wie flog der Graf ins Schlachtgedräng, Die Art durchbricht den Wald; Um seinen Harnisch im Gemeng Die Holstentatze krallt.

Und fratt dem Danen Bart und Bein, Und hackt sich ihm ins Fleisch hinein, Bis blaß er wird und kalt.

Herr Waldemar, der Danen Schild, Wie heißes Eisen glüht. In seinen Augen wust und wild Die Zornesblume blüht.

"Du Hundegraf, du Hurensohn, Ich mahe dich wie Wiesenmohn," Des Königs Lippe sprüht.

Hin, hin auf weißem Friesenheugst, Schwert klirrt und Panzerkleid. "Du Frosch, daß in den Schlamm du sankst," Der König schreit es weit. Der Graf sich wie der Löwe hebt, Sein Helmbusch wie die Möwe schwebt Auf Wassern, stoßbereit.

Ein Panthertier vom Pfeil gerist, Der König wütend schlägt. Herr Adolf ihm im Nacken sist, Den Widerschlag verlegt, Und stößt den König auf die Knie, Der betet: "Jesus und Marie!" Der Graf hörts herzbewegt. Und hebt ihn auf den Sattel sacht, Gewonnen ist das Spiel, Und trägt ihn durch die Sternennacht Bis auf sein Schloß in Kiel.

Er lost ihm Rettenhemd und Schien Und stellt ihm Rosen und Jasmin Um seine Wunden viel.

Dann denkt er an Maria rein Und an sein heißes Flehn. Er ministriert am Altarschrein, Und barfuß muß er gehn.

Als Bettelmond, mit Spottgewinn, So dankt er seiner Helferin Marien Magdalen.

#### Die Nige.

Der Tag ist ans, und lett Geläut Berkündet und: Genug für heut. Weg legt der Schuster seinen Pfriemen, Und der den Hobel, der den Riemen. Der Vauer trennt sich von der Sense, Der Knecht hängt an den Pflock die Trense. Der Schreiber selbst, der arme Mann, Sieht sich die Welt von draußen an.

Bekanntlich ist bei uns der Mai Bon Eis und Schnee nie ganzlich frei; Doch ist es heut ein Sommerabend, Der alte Reim darauf ist labend. Viel Liebespärchen sind bereit, Um, kommt die liebe Dunkelheit, Zu scherzen viel und viel zu flüstern, Natürlich unter düstern Rüstern. Ein Jeder sucht von Dissonanzen, Die selbst den hellsten Tag verschnein, Bei Tagesschluß sich zu befrein; In Spanien durch Fandangotanzen, Wir sitzen hinter Flaschenschanzen. Auch ists behaglich, wenn Lakain Recht warme Schüsseln vor und setzen Und wir den Braten dann zersetzen; In Honolulu mit den Nägeln, Wir nach bekannten Anstandsregeln. Ich lobe mir die Tafelfreuden, Wenn nicht zuviel wir dran vergeuden, Als angenehmste Zeit am Tage, Vergessen Schema F und Plage.

Doch mehr Genuffe gibt es noch Nach Lebenslast und Tagesjoch. Bum Beispiel ber Matur fich freuen Und sich im Wanderschritt zerstreuen. So fand ich heut, ich weiß nicht wie, Bielleicht auf meiner Baronie, Auf einer Wiese weit und breit Die stille Blume Ginsamfeit. 3mei braune Rube rupften bort, Ein Flugden schwatte fort und fort, Und aus den Buchen an der Haide, Zwar Walter von der Vogelweide Sagt Linden, sang bie Machtigall Tandarabei! Und stiller ward es rings umher. Ich streckte mich ins junge Gras, Und bachte biefes, bachte bas. Die Ruhe lagen, wiederfauend, Sid ichon auf neue Rrauter freuend. Wie kam ich ploplich auf Homer?

Es fiel mir aus ber Ilias Achilleus ein. Ich mag ihn nicht Und leifte gern auf ihn Bergicht. Sprach jemals einer solche Worte Bu feinem Feinde, wenn die Pforte Des Todes sich ihm öffnen will? Es höhnt der Fleischerknecht Achill, Als Heftor sterbend vor ihm lag: "Nun hast bu beinen letten Tag. Die hunde follen bich zerbeißen, Die wilden Geier bich zerreißen." Und feine Runft! Pallas Athene Stand bei ihm in der Schlachtenszene Und gab, verhüllt, ihm wieder her Das schon verschlenderte Gewehr: Und Beftor ftarb.

Beim Himmel weit! Bin ich von dieser Welt geschieden? Dort auf dem Kluffe ben Peliden Geh, brohend mir, jur Schlacht bereit, Ich stehn in hoher Berrlichfeit. Bin ich benn bei ben Spiritisten, Die überall sich einzunisten Gesonnen sind? Ich denke: nein. Ein neues Bild: Beld Don Quijote. Badrianus, Moltfe, Nero, Beine, Bald wechseln Lebende, bald Tote, Bald große Manner, bald auch fleine. Lord Byron kam und schwand alsbann (Ich liebe feinen "Don Juan"). Und weiter zogen Belden, Dichter, Gesetzgeber und große Richter. Bis endlich noch Fris Rapernick Und Cafar "mit bem Greifenblich". Dann zum Beschluß ber große Dante, Der leiber noch sehr unbekannte. (Soll ich mich ganz dem Dichter geben, Will ich kein Kommentar daneben.) Es führten ihn in ihrer Mitt Herr Meierleben und Herr Schmitt. Und eine Leere trat nun ein, Vom Flusse schwand der Phosphorschein. Es gluckte Welle sanft auf Welle Gemütlich durch die Mondeshelle. Da sieh! beim heiligen Kruzifire! Es taucht hervor die Wassernire.

War bas ein wundervolles Meib. War das ein wundervoller Leib. Als sie dem Schilf entstieg und Rohr. Da brach erschreckt ein Kranich vor, Und spannte schwer die breiten Alfigel, Und hob sich über Bolz und Bügel. Doch als ich näher ging und fah, Und endlich gang ber Nixe nah, Wen mußt ich sehen! Gott ber Gnabe! Wen fand ich hier am Schilfgestade: Die einst ich liebte warm und mahr. Doch damals hing das blonde Haar So lang noch nicht, wie nun es war. Es fließt ihr über Bale und Nacken, Bis leicht es lose Wellen packen. Die Rleidung schloß sich mehr bezeut 218 hier im feuchten Element, Wenn ihre Arme auch und Bande Sich freuzen vor der Bruft als Bande. "D fage nur ein furzes Wort, Die famst bu her an diesen Ort?" Doch blieb sie stumm und sah mich an, Dag mir bie Trane nieberrann.

Und sank allmählich in die Wasser. Und sank allmählich in die Wasser. Ich wandte mich und ging feldein; Doch eh ich hundert Schritte kaum Gegangen war in schwerem Traum, Kehrt ich mich um im Mondenschein, Da stand sie wieder, doch bewegt, In ihren Mienen aufgeregt. Ein Schrei drang gellend her von ihr, Wie Ruf und Schrei von einem Tier.

In Bohmen einst, in Junitagen, In heißer Schlacht, in heißer Schlacht, Bort ich ein Pferd im Tode klagen, Das klang burch all die heiße Schlacht. Wir fampften um ein Dorf mit Wut In dickem Staub und Sonnenglut, Mann gegen Mann in haus und Garten, Um Anick und Mauer, Dach und Scharten. Da, mitten brin im Pulverdampf, Rommandoruf und Roggestampf, Durch Trommelwirbel, Bornerschall, Durch Mordgeheul und Donnerknall, Bort ich aus einem Stall, ber braunte, Ein Schreien, das mich übermannte. "Bierher", rief ich mit heiserer Stimme, "Bierher zu mir im letten Lauf, Hierher! und schlagt die Turen auf!" Sie kamen schnell in Sturm und Grimme, Und als wir in die Schenne brangen, Sah ich an einer Rette hangen Ein halbverkohltes Pferd, das schrie, Ich vergeff es im Leben nie. Babt einen Menschen ihr gehört, Bat euer Blut sich nicht emport,

§. П,3

Wenn ihm, vor allzu großem Schmerz, Nicht brechen Auge kann und Berz? In Frankreich mar es. Blutbespritt, Schweißübergoffen, überhipt, Just um bes Schlachtentages Mitte. Von meinen Pferden schon das dritte. Das ich bestiegen im Gefechte. Den hungrigen Degen hielt bie Rechte; Und meine herrliche Kompagnie, Bu fattem Siege führ ich fie. Da, als wir über Leichen stolpern, Durch Stein und Buschwerk weiter holvern Und nur die freie Bahn ersehnen. Den Feind zu paden mit ben Bahnen, Erschraf ein Schrei mich in der Nahe, Der klang so gräßlich, klang so jahe, Daß ich entsetz vom Pferde fprang, Und feuchend an die Stelle brang, Woher er fam.

Du großer Gott! Da lag mein Freund, zerrissen, bloß, Im Sonnenfeuer, das ihn sott, Noch mit Besinnung, rettungslos. Das Eingeweide hing heraus, Er starrt mich an im Sterbegraus, Und ich verstand ben stummen Blick: "Eu beine lette Freundespflicht." Und lange war mein Zögern nicht, Schon spannt ich den Revolverhahn. Da lehnt er sich im letten Wahn Un meine Bruft. Und, Gott fei Danf: Von seinem Schiff ins Todesmeer Von selbst des Mastes Wimpel fank. Roch stammelt er: "Siegt unser Beer? — Schnellfeuer — Dort — ber Konig — Sein Im Tod —" — und ruhig schlief er ein. Ich küste seinen bleichen Mund, Und stürzte wieder in die Schlacht, In den quirlenden, qualmenden Höllenschlund, Bis uns der Tag den Sieg gebracht.

Doch grauenvoller war ber Schrei, Den eben schrie die Wafferfei: "D wehe, weh, die Stund ift ba." Und gleich nachdem der Ruf geschah, Bort ich es hinterm Bugel nah, Und trab, trab fommt es naher schon, Und naher, naher schwillt ber Ton: Da, auf des Bugels breiter Ruppe, Links blieb die fleine Tannengruppe, Ein Menich am Bimmel ausgeschnitten, Ein Pulsschlag mar es, dann herab, So lauft er auf sein naffes Grab. Balt! Balt! und balb fteh ich inmitten Bon Wasserweib und Menschenkind, Und fing den Sturmer auf geschwind. Der wehrte sich und wollte fort, Er muffe zu der Mire bort. Ich hielt ihn wie mit Gifenflammern, Es half ihm Rlagen nicht und Jammern. Da: gräßlich schreit es noch einmal, Im Edio ruft bas gange Tal, Und wunderbar, wie vordem schon, Tont trab, trab, trab ber alte Ton, Erft hinterm Bugel, dann hoch oben: Die Augen ftier, die Band erhoben, Go fturgt ber Laufer niedermarte, Dem schonen Nirenweib ans Berg. Ich fah, eh ich den Ginn verlor, Die Mire brang ans Ufer vor

Und spannte weit den weißen Arm — Da schoß auf mich ein Sternenschwarm.

Am andern Tag in früher Stunde Erwacht ich auf dem Wiesengrunde. Die beiden Kühe rupften wieder, Doch dort, sie suchten was im Fluß Und tauchen ihre Stangen nieder; War das des Traumes herber Schluß? Und sieh! Wen tragen dort die Hände? Sie trugen einen, der versank Und diese Nacht im Fluß ertrank. Das war des schweren Traumes Ende.

## Zerbrochner Reilerkopf.

(Bon Qualen heute noch und nimmermehr.)

Im Rabenhorst, im Dunkelforst, Wo jüngst der Blitz die Eiche borst, Kein Lamm wird dort geschoren: Der König griff den Keiler an, Der Keiler nahm den König an, Der König scheint verloren.

Da stürzt-hervor, ein Jaguar, Mit Funkelblick und Stachelhaar, Jung Henning durch die Blätter: Ein Diener aus des Fürsten Troß, Sein Schwertgesell und Jagdgenoß, Nun des Gebieters Retter.

Des Königs Dank ist Turm und Land, Er zäumt mit rot und goldnem Band

Ihm seinen besten Rappen. Es schaut der Ritter durchs Vister; Ein Keiler droht, des Helmes Zier, Ein Keilerkopf im Wappen.

Jahrhundert auf Jahrhundert rann, Ein Augenblick. Die Parze spann Gleichmäßig ihren Faden. Die Sippe floß, zuerst ein Quell, Dann Fluß und Strom, bald still und hell, Bald schäumend wie Kaskaden.

Bersandet. Roch ein letzter Blink: Es rinnt im Sonnenscheidewink Der Murmelbach von hinnen: Die kleine feine Eminenz Im Garten dort in Laub und Lenz, Was steht sie tief in Sinnen?

Der Lanzenreiter, Tod genannt, Führt sicher seine Anochenhand, Er hat den Greis erstochen. Zerpflückt, verwelkt das Kranzgeslecht; Erloschen ist ein alt Geschlecht, Das Wappenschild zerbrochen.

## Machklange.

I.

Bisweilen ift es mir, als ob ich hore Krieg, Trommelwirbel und ben Ruf ber Horner; Und siegestrunken bricht aus tausend Rehlen, Es klingt zu mir aus ungemessenen Fernen, Ein brausend Hurra jauchzend zu den Sternen.

#### II.

Was bluht ihr wieder, heitere Springen, Wollt ihr den Gruß mir eines Toten bringen? Er war mein Freund, er wars in Lust und Leiden, Um beffen Stirn die Fruhlingslocken hingen. Und schwanden manche Stunden, jugendtolle: Das Morgenrot noch grußte Bedjerklingen. Das nahm ein Ende, als die Schlachtenabler Die Flügel breiteten auf Sturmesichwingen Und der Granaten unheilvolle Wolfen In Luften spielten gleich ben Schmetterlingen, Als unfre Kahnen, rot in Abendaluten. Siegkundend flatterten nach heißem Ringen. Auf allen Bohen, in den Talen schliefen, Die gar zu bruderlich ben Tod umfingen; Und unter ihnen fand in einem Garten, Von fern heruber tonte Siegesfingen. Den Freund ich, abendfuhl, wie schlafbezwungen, Beschattet still von blühenden Springen.

## Siegesfest.

Flatternde Fahnen Und frohes Gedränge. Fliegende Kränze Und Siegesgefänge.

Schweigende Gräber, Verödung und Grauen. Welkende Kränze, Verlassene Frauen. Heißes Umarmen Nach schmerzlichem Sehnen. Brechende Herzen, Erstorbene Trånen.

#### Erwartung.

Auf Turm und Tor und Mauernfranz, Auf raunende dunkle Tannen Fällt Flammenschein und Lichtertanz Von Fackeln und aus Pfannen.

Ein Weib steht an des Sollers Rand, . Es nimmt der Wind ihre Rede: Mein Trauter zog ins Niederland, Er zog in die blutige Fehde.

Und hört sie nicht Zinken und Siegesgeschrei, Sieht seinen Helm sie nicht blinken? Im Walde nur singt auf der Wiese die Fei, Ein Stern tat niedersinken.

Der Morgen grant, die Welt ist so leer, Die Welt ist voll Herzeleide. Wen tragen auf langen Spießen sie her? Sie fanden ihn tot in der Haide.

#### Die Attacke.

Play da, und Ziethen aus dem Busch! Mit Hurra drauf in Flusch und Husch, Und vorgebengten Leibes rasen,

In einem Strich bie Pferbenasen, Wir zwei weit voran ben Hufaren, Go find wir in ben Feind gefahren. Die roten Jungen hinterher In todesbringender Carriere, Daß wild die Spigen der Schabracken Den Grashalm fegen wie ber Wind. Und huffa, hep, die bunten Jacken, Sind wir am Walbesrand geschwind. Gefnatter, bann ein tolles Laufen, Wir konnten kaum mit ihnen raufen, Go riffen bie Gascogner aus Bor unserm Sabelschnittgefans. Doch hinter einer schmalen Erle Stand einer biefer fleinen Rerle Und macht auf mich recht schlechte Wite: Er schoß mir ab die Belmturmspipe. Ei, bu verfluchter gelber gummel, Ich treffe gleich bich im Getummel. Und "Hieb zur Erde tief", faß ihm Im Schadel eine forsche Prim. Rolonnen ruckten nun beran, Der Auftrag war erfüllt, getan. Der Leutnant sammelte ben Bug, Und als er durch bie Gabel fragte, Db Reiner wegblieb, Reiner fehle. Da schnurt es ihm die junge Rehle. Denn der Trompeterschimmel baumte. Den Sattel frei, und schnob und schaumte. Wir fanden seinen Reiter bald Un Brombeerstrauchen, tot, im Wald. Ein blaurot Fleckchen zeigte nur Den Schuß ins Berg, der Angel Spur. Bei meinem Freund zum erstenmal Sah ich bas Einglas nieberschnippen,

Und Trånen fielen ohne Zahl Dem Toten auf die bleichen Lippen.

D scham dich nicht, wenn dies du liest, Daß dir so leicht die Trane fliest. Im Sterben trägst du noch die Scherbe; Ich sei, stirbst früher du, der Erbe. Dann denk ich an den treusten Freund, Den se die Sonne hat gebräunt.

#### Der rote Mantel.

Nis Hinrichsen von Heistrupgaard, Der Hardesvogt von Bulderupgaard, War klug und wahr im Nate. Sein Hengst sprang zwanzig Ellen weit, Gespickt mit Pfeilen war sein Kleid, Am Sonntag Jubilate.

Der alte König Gorm ist tot, Da war im Reiche große Not, Wer soll nun König werden. Den jüngsten, Gilm, liebt Volf und Land; Der andre, Stjalm, ist unbekannt, Der schweift umher auf Erden.

Doch als er hört des Baters End, Flugs hat auch er die Stirn gewendt, Und ist zu Haus schon heute. Der jüngste aber schreit ihn an: Was willst du hier, du fremder Mann, Dich kennen nicht die Leute.

Was! rief der alteste mit Grimm: Du Robold du, und bas war schlimm,

Doch höre, was ich sage. Nis Hinrichsen, wie dir bekannt, Ist Vizekönig hier im Land, Der schlichte unsre Klage.

Nis zog die Hakennase kraus, Auf seiner Leber kroch die Laus, Vor Arger ward er gelbe. Denn mach ich Skjalm die Sache recht, So mach ich Vilm die Sache schlecht, Und umgekehrt dasselbe.

Der Teufel hol den Kronenzwist, Ich bitt mir aus ein Halbjahr Frist, Es wird vielleicht gelingen. Stark füttern ließ er seinen Rock, Und übte über Stein und Stock Sein milchweiß Pferd im Springen.

In Urnehöved war die Wahl; Es warten dort in Helm und Stahl Skjalm, Gilm, und ihre Ritter. Nis kam und schrie von weitem schon: Gilm blieb im Land, dafür den Thron. Kehrt, weg wie Ungewitter.

Heraus die Plempen, schlagt ihn tot, Brüllt heiser Skjalm, Schockschwerenot, Und laßt die Pfeile schwirren! Es braust die Jagd wie Wettergraus, Doch Nis ist immer weit voraus Und läßt sich nicht beirren.

Heissa, in rasendem Galopp, Ein Wagen wegquer, drüber, hopp, Es zandern schon die letten. Sein dicker roter Mantel blaht, Von tausend Pfeilen übersät; Die Hunde weit, die hetzten.

Den roten Mantel hing er auf An einer Marmorsäule Knauf In hohen Tempelhallen. Mein Urgroßvater fand ihn noch; Ich sah von ihm kein Ssenloch, Er ist in Staub zerfallen.

## Mit Erommeln und Pfeifen.

Mit Trommeln und Pfeisen bin ich oft marschiert, Neben Trommeln und Pfeisen hab ich oft prasentiert, Vor Trommeln und Pfeisen bin ich oft avanciert In den Feind, hurrah!

Die Trommeln und Pfeisen wohl hor ich nicht mehr; Und Trommeln und Pfeisen, rückten sie her, Hinter Trommeln und Pfeisen stelzte zu schwer Mein Holzbein, o weh.

Menn Trommeln und Pfeifen mir kamen in Sicht, Gegen Trommeln und Pfeifen mein Ohr hielt ich bicht, Die Trommeln und Pfeifen ertrüg ich nicht, Mir bräche das Herz.

Und Trommeln und Pfeisen, das war mein Klang; Und Trommeln und Pfeisen, Soldatengesang, Ihr Trommeln und Pfeisen, mein Leben lang Hoch Kaiser und Heer!

#### Rückblick.

Eh mir aus der Scheide schoß Blig und blank der Degen, Ließ noch einmal Mann und Roß Kurzer Rast ich pflegen.

Und die Hand als Angenschild, Meine Lider sanken; Rasch vorbei, ein wechselnd Bild, Flogen die Gedanken.

Kinderland, du Zauberland, Haus und Hof und Hecken. Hinter blauer Wälderwand Spielt die Welt Verstecken.

Weiter nun in bunten Reihn Zog mein wustes Leben. Wenig Taten, vieler Schein, Windige Spinneweben.

Würfel, Weiber, Wein, Gefang, Jugendrasche Quelle, Und im wilden Wogendrang Schwamm ich mit der Welle.

Doch Dragoner glänzen hell Dort an jenem Hügel. An die Pferde! Fertig! Schnell Rlebt der Sporn am Bügel.

Zügel fest, Fanfarenruf, Donnernd schwappt der Rasen; Vald sind wir mit flüchtigem Huf An den Feind geblasen. Anprall, Fluch und Stoß und Bleb, Kann den Arm nicht sparen. Wo mir Helm und Handschuh blieb, Hab ich nicht erfahren.

Sattelleere, Sturz und Stanb, Klingenfreuz und Scharten. Trunken schwenkt die Faust den Raub Flatternder Standarten.

Täuschend gleicht des Feindes Flucht Tollgehetzten Hammeln. Freudig ruft in Wald und Schlucht Mein Signal zum Sammeln.

Schweiß und Blut an Stirn und Schwert, Laß es tropfen, tropfen. Dankbar muß ich meinem Pferd Hals und Mahne klopfen.

Nächtens dann beim Feuerschein, Nach des Kampfes Mühe, Fielen mir Gedanken ein Aus des Tages Frühe.

Schwamm ich viele Jahre lang Steuerlos im Leben, Hat mir heut der scharfe Gang Wink und Ziel gegeben.

Der Zapfenstreich.

Beraus der lette Zeltepflock, In Reih und Glied der Waffenrock, Gesattelt långst die Pferde. Es überfließt die Eisenflut, Wie Marzenschnee in Sonnenglut, Und überdampft die Erde.

Wie Blumen auf der Sommerau, Wie Blumen rot und Blumen blau, Des Feindes bunte Jacken. Bald schallt des Todes Lustgekreisch, Granaten reißen Fleisch aus Fleisch, Wie Galgenraben hacken.

Der Oberst vorne, goldbeligt, Beschmußt der Kragen, blutbesprißt, Er will den Sieg erklettern. Schon hat die Augel ihn gerißt, Der Degen blinkt, der Degen blißt, Der Huf gräbt Schädellettern.

Da kam der Pfeil, für ihn geschnißt, Der Pfeil war fein und scharf gespißt, Er stürzt im Vorwärtsfeste. Und über ihm, wie Garn zerfißt, Türmt Rad und Roß sich, glutdurchhißt, Ein Schlangenknäul im Neste.

Zehn Jahre, die verflossen sind; Durch viele Blätter lief der Wind, Die Sarg und Brautkranz schmücken. Der Oberst welkt im Gärtchen still. Wo blieb der glänzende Achill? Statt Schwert und Schild nun Krücken.

Die Nacht ist schwül, er sitt allein, Er sitt im weißen Vollmondschein, Sein Haupt hängt trub und träge. Da, plötzlich, horch, ein schwacher Ton, Noch einer dann und näher schon, Klingling und Paukenschläge.

Und näher rückt Musik heran, Die durch die Luft herüberspann, Und näher, immer näher. Dem Alten wird die Seele weit, Takttrommelschlag und Schlachtgeleit, Es wird ihm weh und weher.

Im Städtchen will das Bataillon, Das lange dort in Garnison, Den grauen Degen grüßen; Und bringt ihm einen Zapfenstreich, Der dringt heran dem Sturme gleich, Und halt vor seinen Füßen.

Doch, was zur Freude ihm erdacht, Es hat ihm Schmerzen nur gebracht, Erinnerungen drücken: In Kraft und Saften steil zu Roß, Ein Herzog treu vor Trupp und Troß, Ihm läufts durch Mark und Rücken.

Zuruck Musik und Fackelschein, Das Städtchen sog den Trubel ein, Der Alte träumt im Garten. Walkuren ritten über Nacht Und hoben ihn vom Sessel sacht: Freiweg und Feldstandarten!

"Unter den Linden".

Beute spaziert ich unter ben Linden, Um Menschen zu sehn, Befannte zu finden, Und treffe auch die ganze Welt, Als hatte sie sich hierher bestellt. Asien selbst mit den gelben Sohnen Wandelt vergnügt zwischen markischen Schönen; Welch ein Gemisch, bescheiden und stolz.

Wo kommt der Ranch her, wie brennendes Holz? Im Borüber entdeck ich in einem Tor: Ift die Leitung geplatzt, ein Wasserrohr? Glutbecken, Hammer und Blei verricten, Daß sie den kleinen Schaden vernieten. Als den Rauch ich roch im Straßenlärm, Bersank ich plötzlich in buntes Geschwärm:

Von trocknem Tann ist ein Feuer entfacht Auf der Feldwache in trüber Winternacht. Ich starr in die Flammen und wärme die Hände Und freu mich der wachsenden Tageswende. Die Ablösung kommt, ihr Führer voran, Den schon vor Jahren zum Freund ich gewann. Ernste Gedanken und fröhliche Stunden Haben im Leben und eng verbunden.

Wir beide, daß ich ihn unterweise Ilber den Feind im umgebenden Kreise, Lassen die Posten im Nebelgrauen Und gehen weit vor, um besser zu schauen. Unendliche Stille, unendlich leer, Das Schneetuch e in Laken ringsumher. Nur eine Mühle vor uns im Land Qualmt noch immer vom gestrigen Brand. Da fällt, mitten in meinem Verichte, Ein Schuß — ein Wölkchen an jener Fichte. Mein Kamerad greift sich ans Herz so schnell; Ein dunkles Tröpschen, ein winziger Quell.

In Eil umfass ich ihn, er sinkt, Leg fanft ihn zur Erde, der Tod hat gewinkt. Das rote Blut auf dem weißen Schnee Sticht trostloser ab als im grünen Rlee.

Im Westen die Mühle qualmt düster empor, Im Osten die Sonne bligt blendend hervor. Vald bilden Gewehre die Trauerbahr, Soldatenarm hält ihm das blonde Haar. Um Feuer der Feldwache liegt er gestreckt: Kein Vitten, kein Kütteln hat ihn geweckt. Es knistert, der Rauch umzieht mein Gesicht; Leb wohl, Kamerad, ich vergesse dich nicht.

Unter den Linden, vorbei ist der Spaß, Trink ich bei Hiller ein stilles Glas, Ein stilles Glas auf ein fernes Grab; Dann wieder ins Leben, bergauf, bergab.

## Die Musik kommt.

Alingling, bumbum und tschingdada, Zieht im Triumph der Perserschah? Und um die Ecke brausend brichts Wie Tubaton des Weltgerichts, Voran der Schellenträger.

Brumbrum, das große Vombardon, Der Veckenschlag, das Helikon, Die Piccolo, der Zinkenist, Die Türkentrommel, der Flötist, Und dann der Herre Hauptmann.

Der Hauptmann naht mit stolzem Sinn, Die Schuppenketten unterm Kinn;

49

Die Schärpe schnurt ben schlauken Leib, Beim Zeus! das ist kein Zeitvertreib! Und dann die Herren Leutnants.

Zwei Leutnants, rosenrot und braun, Die Fahne schützen sie als Zaun; Die Fahne kommt, den Hut nimm ab, Der bleiben treu wir bis ans Grab! Und dann die Grenadiere.

Der Grenadier im strammen Tritt, In Schritt und Tritt und Tritt und Schritt, Das stampft und drohnt und klappt und flirrt, Laternenglas und Fenster klirrt. Und dann die kleinen Mådchen.

Die Mädchen alle, Kopf an Kopf, Das Auge blau und blond der Zopf; Aus Tur und Tor und Hof und Haus Schaut Mine, Trine, Stine aus. Vorbei ist die Musike.

Klingling, tschingtsching und Paukenkrach, Noch aus der Ferne tont es schwach, Ganz leise bumbumbumbum tsching; Zog da ein bunter Schmetterling, Tschingtsching, bum, um die Ecke?

## Poesse.

Dort das Feuer aus tausend Schlünden, Und donnerndes Echo aus Talern und Gründen, Das ist der Feind, was er pusten kann. Wahre dich, wahr dich, es trabt wer heran: Vor sechzig Schwadronen hat in den Wogen Ein junger Kaiser den Pallasch gezogen. Und blendend im plötlichen Sonnengießen Siehst du den Stahlstrom vorüberschießen, Die Standarten bekrönt mit Eichenlaub.

Als gelbgraue Wolke folgt ihm der Staub Und hüllt ihn ein — und langsam, gemach Fährt der Siegeswagen ihm nach. Ein stämmiges Frauenzimmer regiert Mit der Linken des edeln Gespannes Geviert. Wie der Anecht, der an Aummten und Arippen geboren, Anallt sie vom Stand aus dem Zug um die Ohren. Hinter ihr raschelt, am Ende der Muschel, Ein ununterbrochenes Lorbeergetuschel.

# Wiebke Pogwisch.

Schlacht in ber Samme 1404.

Die Saide odet so leer und dumpf, Wie das Herz, das ein Freund betrog. Zum himmel auf ans dem hammer Sumpf Ein blutrot Wolflein zog.

Gesenkten Hauptes, auf stolperndem Pserd, Nach der Hatz ein todmüdes Wild, Reitet der Anecht, ohne Speer, ohne Schwert, Wit verbeultem Sturmhut und Schild.

Er halt seinen Herrn auf dem Sattel vorn; D Ritter, wo blieb dein Trug. Berbogen hangt dein goldner Sporn, Dein Helmwolf schämt sich im Schmutz. Der Morgenstern stand am Himmel bald, Er gab viel milben Schein. Sie ritten in den grunen Wald, Da sangen die Vögelein.

"Hier leg mich ins Gras, in den frischen Tau, Der fühlt mir Wunden und Schmerz, Und geh burgein zur edeln Frau Und meld ihr mein sterbendes Herz."

Und als der Anappe weiter ritt, Er fand das steinerne Haus. Und aus der Kemenate tritt Ein hohes Weib heraus.

"Was starrst du, Knappe, was sinkt dein Kinn? Die Siegesfahne fliegt, Die Vauern warfen die Sensen hin, Als ihr in die Niederung stiegt?"

Wohl ritten wir in die Marschen hinein, Lachend und wie zum Fest; Im letten Abendsonnenschein, Da gab uns der Vauer den Rest.

"Und meine Sohne, sprich ruhig das Wort, Was wirst du bleich und fahl? Sie zogen so frohlich vom Hofe fort, Acht waren es an der Zahl."

Sieh meinen Finger, der aufwarts weist; In der Hamme liegen sie still, Wo über ihnen der Geier freist, Der schreit so hungrig und schrill. "Weh mir, Knappe, du lügst, du lügst, Acht waren es an der Zahl; Du folterst mich, du trügst mich, trügst, Hab Erbarmen mit meiner Qual!"

Sieh meinen Finger, er weist zu Gott; In der Hamme liegen sie still, Und sind den Bauern ein wilder Spott, Der Geier schreit kläglich und schrill.

"Und sind sie gestorben in adlicher Pflicht, So leb ich stolz und gern; Sie wichen von ihrem Bater nicht, Von meinem strengen Herrn."

Euer Ritter atmet. "Er sei verflucht, Daß er nicht zu sterben gewußt." Bergebens hat er den Tod gesucht, Tief sit ihm die Art in der Brust.

"So führ mich hin, ich trag ihn her, Mein Arm hebt liebe Last; Und weiter hab ich kein Vegehr, Ich bett ihn in milde Rast."

Acht Leichen trugen sie an aufs Schloß, Das waren der Junker acht. Und zu den Söhnen senkte der Troß Den Vater in ewige Nacht.

Auf der Zinne steht die hohe Frau, Sie hort den Glockenklang. Aus Garten tont und Himmelsblau Ein sußer Vogelsang.

#### Cincinnatus.

Frei will ich sein. Meinen Jungen im Urm, in ber Fauft ben Pflug, Und ein frohlich Berg, und das ift genng. Und schleichen die Wünsche wie schmeichelnde Panther, Tobt einer im Blut mir, ein hollengesandter, Daß ich Ruhe nicht finde bei Tag und Nacht, Daß ich gang wirr bin und überwacht, Daß mir die Wangen einfallen und bleichen. Und fann boch und fann boch ben Wunsch nicht erreichen: Ich schluck ihn zu den begrabnen andern. Kein still, und es faumt schon bas raftlofe Wandern. Das Wort klingt herb und hat traurigen Mund. Und trostet mich boch und macht mich gesund. Meinen Jungen im Urm, in ber Fauft den Pflug, Und ein frohlich Berg, und bas ift genug. Frei will ich fein.

Bietet ber Staat mir Burben und Amt. Und trug er mirs an auf purpurnem Sammt, Ich winke ben Bringern, ich lache bem Tand, Und wehre sie ab mit verneinender Band. Mich schaudert vor Joch und Fessel und Druck, Bor bes Dienstes grauem Bedientenschmud, Bor des Dienstes Sklavenarbeiten, Vor seinen Rudfichtslosigkeiten. Ich beuge den Menschen nicht meinen Nacken, Und laffe sie nicht an den Kragen mir packen. Der Geier bes Ehrgeizes richtet ben Schnabel Ewig nur gegen den eigenen Nabel. Und frift sich selbst in den Eingeweiden, Und schafft fich felbst nur die bitterften Leiden. Meg da, ihr Marren, und lagt mich in Ruh, Und brohnend werf ich mein Softor gu.

Meinen Jungen im Arm, in der Faust den Pflug, Und ein frohlich Herz, und das ist genug. Frei will ich sein.

Doch ruft mich der Raiser in Not und Gefahr, Ich entsturze bem hans mit gestranbtem haar, Bin um ihn, wenn er von Feinden umdrangt, Bis wieder die Streitart am Ragel hangt. Muß das Vaterland drangvoll die Sturmflaggen hiffen, Bo heida! die Klinge der Scheiden entriffen. Und broht es von Often und braut es von Weft, Wir schlachten ben Baren, ben Sahn uns gum Fest. Källt neibisch und an auch bie gange Belt, Gie lernt und ichon fennen, ber Angriff zerspellt. Und ber Friede ftrahlt auf, von Sonnen gezogen, Der Teifun erstarb in sanft platschernde Wogen; Der Adersmann fat, und ber alte Berfehr Kindet versperrte Straffen nicht mehr. Dann stemm ich bie Spite von meinem Schwert Fest auf den hauslichen Feuerherd, Umfaffe ben Griff mit ber einen Band Und trodne das Blut von Rill und Rand Und ichleif es, gewärtig zu neuem Tang, Doch heute bedectt es ein Gichenfrang. Meinen Jungen im Urm, in der Faust den Pflug, Und ein frohlich Berg, und das ift genng. Frei will ich sein!

## Im Zeichen des Todes.

Der Frühling kam ins Land mit seinen Apfelblüten, Doch ich empfing ihn nicht, ich muß das Lager hüten. Mein letzter Atemzug, mein letzter Tag ist heute, Ich fühls, schon krallt der Tod die Hand nach seiner Bente. Raum eine Woche bann, bin ich ber Welt vergeffen, Bin eine table b'hote, an ber bie Burmer effen.

Jetzt eben ging der Arzt; die Arzte mussen lachen, Wenn immer frisch auf frisch sie Heilversuche machen. Sie schütteln ernst das Haupt, vergleichen Puls und Uhr: "Der Kranke, das kann sein, hat eine Stiernatur." Ja, ja, Natur, Natur, die lassen sie dann walten, Die muß das Beste tun, den Menschen zu erhalten.

Mein Leben ist am End, nun liegt es abgeschlossen, Die letzte Well ist bald ins große Meer geflossen; Und überleg ichs mir, es winkt ein stiller Hafen, Wo viele Schiffe schon auf immer sturmfrei schlafen. Kein Toben fühl ich mehr, kein Larm ist mir im Blute, Wenn die Gemeinheit siegt und stöhnend stirbt das Gute, Wenn unter roher Faust das Schöne muß vergehen, Wenn Eigenart und Kunst die Leute nicht verstehen, Wenn einer kämpfte, rang, den nie ein Quell erquickte, Der sich nicht schwang empor, weil Armut ihn erstickte, Indes ein andrer wo, dem Gold der Zufall legte, Als höchste Heldentat den Fliegenwedel regte.

Was hab ich denn gehabt, was hat das volle Leben Mir Köstliches gebracht, mir Fröhliches gegeben: Wenn kurze Stunden auch, ich hab sie nicht verpaßt, Dann hing vor meiner Tür die Freudenfahn am Mast. Der Tag der großen Schlacht, das kleinste der Gefechte, Gewiß von jedem Sport der erste und der echte: Im Sattel, heiß, umqualmt, umjauchzt von meinen Mannen, So männliches Gefühl kann mehr den Nerv nicht spannen.

Mit Hund und mit Gewehr stirnhoch durch Busch und Haiden Ging ich den Weg entlang, vergaß ich alle Leiden. Getrunken hab ich gern, wie konnt ich selig werden, Sah jeden Lumpenkerl als Engel an auf Erden. Und manche suße Nacht, hats auch der Pfaff verboten, War ich ummascht, umstrickt von weißen Liebesknoten.

Sonst, aufrichtig gesagt, hab selten ich gefunden, Daß sanft der Kreis sich dreht der vierundzwanzig Stunden. Den Menschen frißt der Mensch; ein Widerspruch das Ganze—Klopft wer an meine Tur, gar schon im Tranerkranze? Ah, du, Gevattersmann, nimm Platz in der Kajüte; Ein wenig bin ich doch verwirrt durch deine Güte.

Du streckt die Hand aus, nun? ... muß ich die meine geben? Berlangst du fort und fort das reiche Sternenleben? Jett würgst du mich, halt ein, ich sticke, hab Erbarmen, Du prest mich an dein Herz mit deinen Eisenarmen Und blast das Fünkchen aus, das letzte, das geglommen . . . Ruft eine Stimme mir? wem bin ich denn willkommen?

## In einer Winternacht.

Biel Tausende haben sich aufgemacht In stürmischer, schneeiger Winternacht. Die Menge staut sich, steht Fuß an Fuß, Dem Kaiser zu danken mit letztem Gruß.

Plötzlich am Schloß zwei Flammen wie Schlangen; Vom Dom her wimmert ein Glockenbangen, Bald dröhnt est gleichmäßig, ohn Unterlaß In grausamem Takt, in furchtbarem Baß. Und wo sich die Massen zusammengeschoben, Ilber den Köpfen schwimmt hoch erhoben Ein roter Sarg, und tränenschwer Ein Troß von Königen hinterher. Wie die Wolken erschrocken hasten! Der Wind packt: halt, halt! des Bahrtuchs Quasten. Doch durch das bewegte Lüfteleben Seh ich wohl hundert Adler schweben

Mit wundervoll ruhigem Klügelichlag, Go stolzes Geleit wie am Giegestag. Ranch ichlagt nieber aus ehernen Beden, Drin die Feuer, geschurt, den Rand überleden. Die Erbe gittert; bumpf ift es gu fpuren, Wie die Bufe des Zuges das Pflaster berühren. Die Fackeln strecken als Leuchten sich vor, In den Belmen sich spiegelnd der Gardes du Corps. Und senken sich nieder, verloschen im Schnee -Vorüber, vorüber das schluchzende Weh. Aus der offenen Domtur tont Orgelgebraus. Ein Palmenwald gruft in den Winter hinaus. Alles grun, alles Fruhling, wo sonst weißer Ralk: Lorbeer umlaubt den Ratafalf. Gelbst Garten, Die einst unser Sturmschritt gefnict, heut haben sie Rosen und Kranze geschickt.

"Laßt mich durch, die Gasse mir aufgetan, Laßt mich durch, laßt mich durch, sonst brech ich mir Bahn! Noch einmal auf Knieen vor ihm will ich liegen, Meine Stirn an die purpurne Ruhstatt biegen. Bei Gravelotte, spåt war die Stunde: Der König! rief es in weiter Runde, Und janchzend hemmten wir seinen Zügel, Bedeckten mit Küssen Hand und Bügel. Die Sonne in sinkender Abendflut Umrahmt seinen Helm mit Gloriaglut, Sein Auge tropft, seine Lippe bebt — Mit ihm, mit ihm hab ichs durchgelebt."

> Die Hochzeit in Windbergen. Februar 1500.

Eine Pfeifen und ein Trummen, Die hor ich prickeln und brummen, Murmelt årgerlich König Hans. Sein Heer folgt ihm wie ein Faden In der Kleie bis über die Waden; Im Dreck schleift den Pferden der Schwanz.

Dem Länneken deep, Dithmarschen, Das Wunden schlug, die nicht verharschen, Dem gilt der Rachezug. Mit dem Flamberg kommen die Ritter, In Eisen und Augengitter; Des Zögerns ists übergenug.

Ein Trummen und eine Pfeisen, Die hör ich kullern und keisen, Schreit wütend der König und halt. Und halt in der Geest auf dem Hügel, Und stellt sich in die Bügel, Ob ihm die Aussicht gefällt.

Und vor ihm das Marschdorf der Grenze Streut Tannen und Efeufranze Einem ziehenden Hochzeitspaar. Benebelte Vanern umschwärmen Die Trummen und Pfeisen, und larmen Und nehmen es juchzend wahr.

Der Marschall sprengt hin zum König: Herr, das klingt höchst mißtönig, Erlaube mir einen Schuß. Gleich fahr ich auf die Kartaunen; Der Braut in die Vettkissendaunen Schick ich artig einen Kuß.

Bevor ber König gesprochen, Haben schon Lunte gerochen Die Gafte unten im Braus. Doch erst, als dem Feind sie den Rucken Gezeigt mit verständlichem Bucken, Drängen zum Dorf sie hinaus.

Die Majeståt halt sich lachend die Seiten: Nein, nein, laß sie ruhig reiten, Reine Augel hier noch und kein Krieg. Hatt sie sich weiter besonnen, Sie war vieler Unbill entronnen; Der Marsch blieb diesmal der Sieg.

#### Unter einer Buche.

Mein ist bie vielarmausstreckende. Rronenbreite, uralte Buche, Die mir in dieser Stunde Des sengenden Sommertages Schweißtrocknenden Schatten aibt. Mein ift fie! Mein der Wald, der hinter ihr und mir Berschlungne Wurzeln fest in den Boden trieb. Mein ist das Land vor mir, um mich, Alled: so weit mein Auge reicht. Ach, ein koftliches, stolzes Gefühl. Soll ich demutig nun beten: Gott, du gabst es mir, Gott, du ichenftest es meinen Borfahren, Unverdient umspann ich es? Soll ich beten: Mimm mir meinen Befit, Teil ihn unter die Glenden und Enterbten?

Mein! Mein ist die Buche; mein ist das Land! Ich umhalt es und halt es Mit frampfiger Kauft. Und nicht eher laff ich vom Schwert fie, Als bis mir die Andchel Auseinander geschlagen sind, Bis mir das Herz Auseinander geriffen ift. Mein ist diese Scholle. Du manchhundertjähriger, lieber Baum, Du treuer, verschwiegner Freund, Wie oft lag ich unter dir, Die Urme breitend in deine Bohe! Und lächelnd wohl raunt ich dir zu: Wie hochst angenehm, Daß mir jeglicher Ehrgeiz fehlt, Dag es mich nicht reizt: Beremonienmeister, Schornsteinfegermeister, Rammerfånger, Staatsanwalt, Laternenanzunder zu werden, Und wie die tausend Den Menschen mehr oder minder Begehrenswerten Standesbezeichnungen heißen. Un beinen Stamm lehnt ich mich oft, Und meine Band griff hinauf In bein Geaft, Und liebevoll zog einen Zweig ich Bu mir herunter: Du grunes Blatt, Ruhle die Stirn, Die oft so heiße Stirn Mir immerdar! Plappre, plappre, Daß ich den Plunder der Welt nicht vernehme; Berstecke mich, Berstecke meine Einsamkeit!

Fern blitt es auf. Belme finds einer im Feuer Sich übenden Infanterie-Truppe. Dunkle Punktchen entwickeln fich In Furchen, in Graben, hinter den Anicks. Leichte, weiße Wolfden verpuffen. Und ein Rlang flingt zu mir her, Wie das Ausklopfen von Teppichen, Sind fie entnommen im Frühling Den Winterzimmern: Das Knattern ber Gewehre. Run traben bie Unterstützungen Im Laufschritt vor. Runde Salven treffen mein Dhr, Ungriffstrommeln hor ich, Und, wie aus unermeßlicher Ferne: Hurra, Hurra, Hurra!

Wie mir das Herz sehnsüchtig schlägt; War ich doch oft dabei.

Tagt über die Wiese dort
Grad auf meine Buche zu
Ein Regiment roter Husaren?

Wie die Schabrackenspißen

Das Gras streisen!

Thnen voran,

Jett sind sie mir dicht,

Im Reihersederschmuck,

Mit blondem Schnurrbart,

Die schlanke Gestalt

Des deutschen Großkronenträgers.

Und tief verneig ich mich

Bor meinem kaiserlichen Herrn.

Schütze den Frieden, v Herr. Des reifenden Roggenfeldes Bringenden Segen schirme du, Solang du es vermagst; Laß dem Kohlgarten Der armlichen Haidekate Sein spärlich Gedeihen, Sein kummerlich Fristen, Solang es in deiner Kraft steht.

Haß aber, Neid und Mißgunst Sind unausrottbare Raubtiere; Und bis ans Ende der Dinge Wird unter uns Menschen auf Erden Das Kriegsbeil Nicht vergraben werden. Wenn denn: Dann hastet dein Fuß Nach dem Bügel deines Goldfuchses. Und im Sattel, den Helm im Nacken, Mit flammenden, seindsuchenden Augen, Hoch, hoch das Schwert in der Nechten, Ziehst du voran uns!

Dein ungestimer Kaisermut,
Dein heißer Hohenzollerndrang
Will unaufhaltsam sich Bahn brechen.
Dann, dann, v Herr,
Laß mich reiten
In deinem Gefolge,
Daß ich ein Dach dir bin
Den feindlichen Streichen.
In deinem Gefolge
Laß mich reiten.
Nicht unerprobt ist mein Arm.
In Feldzügen und Schlachten

Holt ich mir Narben. In Feldzügen und Schlachten Mit jauchzender Seele: Für dein Herfulesgeschlecht, Für das Vaterland.

In meiner Waffenhalle Hängt harmlos die Streitart. Aber täglich prüf ich die Schneide, Daß sie nicht rostet, Daß sie nicht versagt, Ruft mich die Stunde, Die Stunde, die mehr als jede andre Den herrlichsten Tod verschenken kann, Den Tod für dich, Mein Baterland.

## Krieg und Friede.

Ich stand an eines Gartens Rand Und schaute in ein herrlich Land, Das, weit geländet, vor mir blüht, Drin heiß die Erntesonne glüht. Und Arm in Arm, es war kein Traum, Mein Wirt und ich am Apfelbaum, Wir lauschten einer Nachtigall; Und Friede, Friede überall.

Ein Zug auf fernem Schienendamm Ram angebraust. Wie zanbersam! Er brachte frohe Menschen her Und Güterspenden, segenschwer. Einst sah ich den metallnen Strang Berftort, gerriffen meilenlang. Und wo ich nun in Blumen stund, Mar damals wildzerwühlter Grund. Der Sommermorgen glanzte schon Wie heute; gligernd von den Bohn, "Den ganzen Tag mit Sack und Pack", Brach nieder aus Verhau, Verhack Bum fühnsten Sturm, ein weißes Meer, Des Feindes wundervolles Beer. Ich stütte, wie and Erz gezeugt, Mich auf den Gabel, vorgebeugt, Mit weiten Augen, offnem Mund, Als starrt ich in den Bollenschlund. Run sind sie da! "Schnellfeuer!" "Steht!" Wie hoch im Rauch die Kahne weht! Und Mann an Mann, hinauf, hinab, Und mancher finkt in Graus und Grab. Bu Boden sturz ich, einer sticht Und zerrt mich, ich erraff mich nicht, Und um mich, vor mir, unter mir Ein furchtbar Ringen, Gall und Gier. Und über unserm wusten Anaul Baumt sich ein schengewordner Gaul; Ich feh der Vorderhufe Blit, Blutfestgetrochneten Sporenrig, Den Gurt, ben angesprigten Rot, Der aufgeblahten Ruftern Rot. Und zwischen und mit Rlang und Kling Platt der Granate Eisenring: Ein Drache brullt, die Erde birft, Einfällt der Weltenhimmelfirft. Es achet, es stohnt, und Schutt und Stanb Umhullen Tod und Lorbeerlaub. Ich ftand an eines Gartens Rand Und schaute in ein herrlich Land,

65

Das ausgebreitet vor mir liegt, Vom Friedensfächer eingewiegt. Und Arm in Arm, es ist kein Traum, Mein Wirt und ich am Apfelbaum, Wir lauschen einer Nachtigall; Und Rosen, Rosen überall.

## Es lebe der Raiser!

Es war die Zeit um Sonnenuntergang, Ich kam vom linken Flügel hergejagt.
Granaten heulten, heiß im Mörderdrang; Hol euch die Pest, wohin ihr immer schlagt.
Ich flog indessen, das war nichts gewagt, Unter sich kreuzendem Geschoß inmitten.
Rechts reden unsre Nohre ungefragt, Links wollen feindliche sich das verbitten.
Gezänk und Anspucken, ich bin hindurchgeritten.

Plotlich erkenn ich einen Johanniter Am roten Kreuz auf seiner weißen Binde. Bo kommst du her, du schneidiger Samariter, Was trieb dich, daß ich hier im Kampf dich finde? Er aber riß vom Haupt den Hut geschwinde, Und schwang ihn viel, den seltnen Lüftekreiser, Und schwang ihn hoch im schwachen Abendwinde, Und rief, vom Reiten angestrengt und heiser: Gestern ward unser greiser, großer König Kaiser.

Zum Ehrengruße donnern die Batterieen Den Kaisergruß, wie niemals er gebracht. Zweihundertfünfzig heiße Munde schrieen Den Gruß hinaus mit aller Atemmacht. Schen schielt ans gelbgesäumter Wolkennacht Zum erstenmal die weiße Wintersonne, Und schwefelfarben leuchtete die Schlacht Bis auf die fernst marschierende Kolonne — Daß hoch mein jung Soldatenherze schlug in Wonne.

Tot lag vor mir ein Garde mobile du Nord, Es scharrt mein Fuchs und blies ihm in die Haare. Da klang ein Ton herüber an mein Ohr, Den Höllenlarm durchstieß der Ton, der klare. Nüchtern, nicht wie die schmetternde Fansare, Klang her das Horn von jenen Musketieren. Daß dir, mein Baterland, es Gott bewahre, Das Infanterie-Signal zum Avancieren! Dann bist du sicher vor Franzosen und Baschkiren.

Zum Sturm, zum Sturm! Die Hörner schreien! Drauf! Es sprang mein Degen zischend aus dem Gatter. Und rechts und links, wo nur ein Flintenlauf, Ich riß ihn mit ins feindliche Geknatter. Lerman, Lerman! Durch Blut, Gewehrgeschnatter, Durch Schutt und Qualm! Schon fliehn die Rugelsprißen. Der Wolf brach ein, und matter wird und matter Der Widerstand, wo seine Zähne blißen.



#### Werbannt.

Gleichviel weshalb, ich bins, ich bin verbannt Auf eine kleine, deichumrahmte Insel. Weit liegt mein walddurchrauschtes Baterland. Hier schleicht und kriecht das Wattenmeergerinsel

67

Durch Schlick und Schlamm, ein schmutzig gelbes Band. Poltert der Sturm nicht, nörgelt Windgewinsel. Ich seh die Sonne morgens Wasser trinken Und abends wieder in die Wogen sinken.

Der Reiher, dem das Nest zerschossen wird, Er baut sich an im ersten besten Walde. Der Flüchtling, der von Land zu Ländern irrt, Erreicht vielleicht noch eine grüne Halde, Wo süß und sanft die Friedenstaube girrt Und er die reichste Ruhe findet balde. Verdammt bin ich auf dieses ode Eiland.

Werdammt bin ich auf dieses ode Eiland. Mur Meer, nur Meer: es ist für mich kein Freiland.

Zwar hab ich sonst, was nur das Herz begehrt, Zigarren, Bücher, Schreibpapier und Tinte. Auch ist die Seehundjagd mir nicht verwehrt, Und was an Bögeln fliegt in meine Flinte. Jedwede Woche kommt ein Schiff, beschwert Mit Briefen, Packen, Zucker, Dl, Korinthe.

Erst gestern aß ich ein Diner von Pfordte Und, hinterher, von Kranzler ein Stück Torte.

Mie muß, heimdenkend, oft am Deich ich lehnen, Mir jedes ferne dunkle Pünktchen buchend, Gleich Iphigenie, mit endlosem Sehnen, Das Land der Griechen mit der Seele suchend. Kein Schiff in Sicht, nur rege weiße Mähnen, Und ich entferne mich, den Tag verfluchend.

Es rotet die Erinnerung neuer Rost. Ein letter Blick aufs Meer und ah, die Post:

Im Osten, weit, noch hinterm Horizonte, Wenn dies Paradoron vielleicht erlaubt ist, Zeigt sich ein Rauch gleich einer Nebelfronte; Verzeihung für das Wort, das sehr geschraubt ist! Doch näher, wie bestimmt ich sehen konnte, Erscheint ein schwarzer Schornstein, der behaubt ist. Und dauert auch noch Stunden seine Fahrt, Bald liegt mein Schiff im Hafen wohlverwahrt.

Es brachte mir die Post heut allerlei: "Gesellschaft", "Grenzboten" und "Nord und Súd," Kalugas Fahrt vom Ob zum Jenisei, Daß mir zwei Füllen sielen im Gestüt. Ein Freundesbrief klang frisch und kummerfrei, Ein andrer trostlos, trüb und wegesmüd. Auch sandte mir ein Los Herr Lilienfeld Mit sichrer Aussicht auf ein Heibengeld.

Ganz unten lag ein rosenrot Kuvert, Mit Monogramm X. Z. und sieben Zinken. Ich aber wußte, er hieß Abalbert, Sie konnte mit dem Namen Laura blinken. Essence d'Irora war dem Brief Gefährt, Ihr Händchen wollte mir entgegenwinken. Ein Blatt zwar hab ich nur mit ihren Zügen: "Die Eltern hätten heut gern das Vergnügen.

Der Abend wurde mir verhängnisvoll, Zu reizend war die kleine Baronesse. Ich liebte bald wie rasend sie und toll, Auch zeigte sie mir mehr als Politesse. Doch wurde aus dem Durakford ein Moll, Aus dunkeln Rosen bog sich die Iypresse. Das Ganze zwängt sich in das Wort hinein Aus Scheffels Lied: Es hat nicht sollen sein.

Ich glaubte glücklich sie mit ihrem Mann, An den sie nun zehn Jahr gekettet war. Aus ihren Zeilen, ach, erfuhr ich dann, Wie schlecht das arme Weib gebettet war, Daß ein Verschwender er und Haustyrann, Aus dem Konkurse nichts gerettet war. Wie herbe schrieb sie diese harte Prosa, Und doch wie zart und vornehm und sub rosa.

Im Leben mags zum Schwersten wohl gehören, Aus Glanz und Reichtum plötlich arm zu werden. Wie muß es unser Innerstes empören, Wenn Hinz und Kunz wir sehn auf unsern Pferden, Wenn Hinz und Kunz uns unser Heim zerstören, Uns Alles nehmen, was uns lieb auf Erden.

Und dann, wenn Alles auseinander stiebt, Den anzuflehen, den wir einst geliebt.

Genug, genug. Wir alle danken Gott, Wenn wir zur schnellen Hilfe Mittel haben, Nahm wer (wir helfen auf und machen flott) Im Lebenssteeplechase zu kurz den Graben, Und lassen dann ihn ohne Hohn und Spott, Und ohne viel zu fragen, weiter traben. Punkt. Lack, so rot wien Krebs, ein gut gekochter. Und in die Ture tritt Than Thansens Tochter.

Than Thansens hubsches achtzehnsähriges Kind Muß mir den Tee bereiten, Kaffee kochen, Flickt meine Wäsche, stärkt mich mit Absinth, Will mich ein Hungermangel unterjochen. Sie stäubt den Schreibtisch ab, mein Kleiderspind, Und dient mir so seit vierundzwanzig Wochen. Entlassen mußt ich meinen Kammerdiener, Ihm schmeckte gar zu schön mein Benediktiner.

Thay Thaysen ist mein Hausvogt, Moifens Vater. Er lehrte früh sie jede Fischerregel; Beim Krabbenfangen ist er Schlickburchwater, Wie er hantiert auch sie mit Seil und Segel.

Mas immer für sie tun er konnte, "tat er", Doch las er nicht mit ihr Horaz und Hegel. Für meine Einsamkeit ganz wie geschaffen, Mußt ich in Moiken mählich mich vergaffen.

Ich liebe sehr die kühne Reigerbeize, Zur Seiten einer wunderholden Frau. liber Dornhecken ohne viel Gespreize, Hep! über Gräben, Hürd, Verhack, Verhau. Das Alles hat so ganz besondre Reize: Die schöne Frau, die Falken, Himmelsblau. Zum Wechsel doch einmal in vollen Zügen Ein Fischermädel lieben, macht Vergnügen.

Komm ich vom Entenschießen mub zurück, Eilt Moiken auf der Werfte mir entgegen, Nimmt mir das Jagdgerät ab, Stück für Stück, Um dann die Jägersuppe vorzulegen. Aus allen Ecken lacht mich an das Glück, Ich muß das Mädchen still am Herzen hegen.
Mit Halligblümchen schmück ich ihr die Brust.
Die Blumen kuss ich dann nach Herzenslust.

Mir plaudern abends häufig am Kamin; Moiken erzählt mir Inselmärchen, Sagen, Ich ihr von Wien, Turin, Dublin, Berlin, Sie wieder mir von Flut und Sturmestagen. Erschreckt hält sie die Händchen auf den Knien, Meld ich von Schlacht und wildem Rossesjagen. Zuweilen les ich ihr Gedichte vor, Doch hört sie lieber von der Garde du Corps.

Wie reizend ists, bestaunt sie meine Sachen, Denn Alles ist ihr neu noch und ein Wunder. Sie sah bisher nur Netz und Fischernachen, Den Seehund, Flut und Ebbe, Dorsch und Flunder. Wie freut sie sich, wie lieblich ist ihr Lachen, Schenk ich ein Stücken ihr von all dem Plunder. Bon Büchern liebt sie nur die schönen Bande, Und läßt von alten Schmökern gern die Hände.

Die Worte: Busen, duften, kosen, wallen, Sind alte deutsche Worte, schön, verstehlich. Der Dichter bringt sie gern in ganzen Ballen, Aus unsrer Sprache sind sie unverwehlich. Wie kommt es, daß sie garnicht mir gefallen; Ich sinde scheußlich sie, ganz unausstehlich. Um meinen Busen kosen Moikens Locken, Und wallen, duftend, dann ihr auf die Socken.

Wall,,e"t ihr Haar auch, duftend, auf die Socken, Nicht kos,,e"t mehr ihr Busen an dem meinen. Im Gegenteil, ihr Busen wallt erschrocken, Und ach, die süßesten der Augen weinen. Ihr Herzchen wallt, doch nicht wie Abendglocken, Es wallt wie Sturm das Herzchen meiner Kleinen. In ihres Busens tief geheimster Bucht Berankerte sich grimme Eifersucht.

Mein gutes Mådchen, sei mir nicht mehr bose, Daß ich dich, wie du meinst, geärgert habe. Näh freundlich wieder Knöpfe mir und Ose, Durchkrame wieder meine ganze Habe. Du weißt, ich bin zuweilen sehr nervöse; Sei wieder gut, sonst schelt ich noch im Grabe. Acht Tage sind es her, daß weg die Truppe Und ausgelöscht die letzte Lampenschunppe.

Ich hatte Komödianten kommen lassen, Um mir die Zeit ein wenig zu verkürzen Und meinen treuen biedern Wassersassen Einmal den rauen Seemannstag zu würzen. War das ein Jur und Jubel, kaum zu fassen; Ich sah sie lachend sich entgegenstürzen Den angekommnen Künstlern eine Strecke, Nur Moiken schielte schüchtern um die Ecke.

Der Herr Direktor war ein alter Mann Mit weißem Haar und dicker roter Nase. Die größten Mimen tat er in den Bann; Was waren Devrient und Friedrich Haase. Als Gast war er sogar in Ispahan; Sprach er davon, geriet er in Ekstase. Sehr abgeschabt war des Direktors Rock; Des Abends trank er dreizehn Gläser Grogk.

Die Frau Direktor, eine kleine Dame Von sechzig Lenzen und vielleicht darüber, War einst geseiert, ein berühmter Name, Bis mählich trüber ward ihr Stern und trüber, Bis ihr das Leben gab, das mühesame, Das Leben, ach, zu viele Nasenstüber. Am Tage stand am Berd sie, wusch und nähte; Am Abend spielte sie die Margarete.

Liebhaber Nummer Eins, er hieß Maresche, War Heldenvater und auch Intrigant; Liebhaber Nummer Zwei, er hieß Manesche, War noch ein junger siedzehnjähriger Fant. Nicht immer trugen sie die reinste Wäsche, Doch waren sonst sie fein und elegant, Ergötzen beide, ging der Vorhang nieder, Das Publisum durch Anekdoten, Lieder.

Natürlich fehlte auch nicht die Soubrette, Sie war ein junges, allerliebstes Ding. Tagüber lag sie freilich gern im Bette, Wenn ihr das Leben nicht nach kanne ging. Zuweilen sangen wir bei mir Duette, Es war für Schumann ihr Talent gering. Doch sang sie aus dem Troubadour und Carmen, War sie zum Küssen niedlich, zum Umarmen.

Nun sitzen beide wieder wir alleine; Sei artig Moifen, so, gib mir die Hand! Auf dieser Insel bin ich ganz der deine, Wo und so manche schöne Stunde band. Und bin ich einst auch ferne, liebe Kleine, Ich denke oft zurück an unsern Strand.

Hör, wie der Sturm die alte Werft umbraust, Hör, wie die riesigen Eschen er zerzaust.

Hier fand ich Ruhe, die ich nicht gefunden Im Treiben der Gesellschaft, in den Schenken. Hier fand ich Ruhe, um in vielen Stunden In unsre Dichter ganz mich zu versenken, Von alten Wunden endlich zu gesunden, Vergangnes Leben ernst zu überdenken. Viel Glaube stirbt, manch Vorurteil zerschellt In tiefer Einsamkeit, weitab der Welt.

Vin ich entfesselt der Verbannungsbande, Leuchtet zurück vom Heimatsufer mir Die Fackel, hoch auf rotem Felsenrande; Ich will ins Meer mich stürzen voller Gier Und schwimmen, bis ich bin im Vaterlande, Wo mich umweht das alte Neichspanier. Heiß kussen will ich, heiß, den heiligen Voden, Zum Orkus trummern meine Traueroden.

Schelt ich den Diener, daß ich nicht am Bette Den Siphon fand, trank ich zuviel Likör, Zerstreu ich mich heut Abend am Roulette Und morgen auf dem Vall beim Gouverneur,

Halt wieder mich im Zaum die Etiquette, Die große Stadt und all ihr Zubehör, Dann denk ich oft zurück im Tageslaut An meine hubsche kleine Fischerbraut.

An jene Tage, als mit meiner Bracke Jagend ich einsam durch die Watten schlich, Von eines alten Räuberturmes Zacke Ringsum ersah den letzten grauen Strich Endlosen Wassers, aus dem schwarze Wracke Bei tiefer Ebbe ragen tropiglich.

An jene Zeit, als mir am Bergen traut Ein Madel lag, die fleine Fischerbraut.

# Hunger.

Am Besten wird gegessen in der Welt In Hamburg, diesem edeln Beefsteakhorte. Und hier, doch selten ohne vieles Geld, Ganz ausgezeichnet, in der Tat, bei Pfordte. In "Wilkens Keller", wenn es euch gefällt, So hießen früher jene Schlemmerorte. "Mais à Paris?" Mais oui: Café Anglais. Nein, Pfordte nur, entscheid ich als Gourmet.

Ja, war so kund und weitberühmt mein Name, Wie den Herr Pfordte trägt, ich war zufrieden. Von Zungen viel fliegt aus der wonnesame, Wie einst Homer ihn streute dem Peliden. Ist das nicht größte Trommel und Reklame, So kann ich wahrlich bessere nicht schmieden. Liest Pfordte diese kleine Rhapsodie, Er schickt mir gleich zwei Flaschen Pommery. Ah, Pommery, du der Champagner Krone, Von allen Sorten lieb ich dich zumeist. Du wunderbarer, stiller Sicerone, In welche Reiche führst du meinen Geist! Durch dich vergess ich alle Erdenfrohne, Hast du mich sanft dem grauen Tag entgleist. Iwar bleibt verschieden immer der Geschmack: Der liebt die Witwe, jener Silberlack.

Inngst saßen hier in kleiner Tafelrunde Ein Sportsman, ein Verleger und zwei Dichter, Und Pfordtes Lob erklang aus Aller Munde, Sogar der Sportsman war kein Splitterrichter. Als Säckelmeister, was ich gern bekunde, Hielt sich der Herr Verleger als Verpflichter. "Das läßt tief blicken," wie das Sprüchlein spinnt, Wenn ein Verleger solche Scherze sinnt.

Die beiden Dichter waren seine Kinder, Und diese Kinder machten ihm Bergnügen. Zwar war der eine von den beiden minder Berühmt; noch will sein Bücherpflug nicht pflügen Im Baterland, kein rechter Kundenfinder. Der andre aber fliegt in Adlerslügen, Und dankbar zu ihm auf schaut die Nation, Denn was er singt, singt er im Meisterton.

Wer ist ein Dichter? Mancher ist es wohl, Der durch sein Leben keinen Vers geschrieben; Der Deutsche zwar, und säß er auch am Pol, Muß reimen selbst bei Vier und Kegelschieben. Und viele, greulich ist ihr Strophenkohl, Sind Stümper stets troß Lorbeerkranz geblieben. D Muse, trage nicht so hoch den Nacken, Du hast im Stall zu viel der lahmen Kracken. Berzeihung, daß ich absprang vom Diner. Die Kerzen flimmern, und es herrscht die Stimmung, Die so behagliche, die beim Kaffee Geplander durch Zigarrendampfverschwimmung Hinflattern läßt zu sattem Evoë, Fern seder höheren Gesprächserklimmung. Der eine von den Herrn genießt die Pracht, Bom offnen Fenster aus, der schwülen Nacht.

Noch immer klingelt fort die Straßenbahn, Noch immer hat die Droschke Appetit, Und unten mascht sich weiter der Roman Bon sedem Menschen, der vorüberzieht, Dem wohler wäre, hätt der Fibelhahn Ihm schon gekräht des Lebens letztes Lied. Ein träges Wölkchen, das sich Sterne harkt, Betupft das Glühlicht auf dem Nathausmarkt.

Der Rathausmarkt ist Hamburgs schönster Platz; Die Börse, dieser Engelsitz, liegt dort. Des großen Götzen Schritt, des Nimmersatts, Dröhnt Tag für Tag durch ihre Hallen sort. Als Zwanzigmarkstück schlägt hier selbst dem Spatz Das Herzchen, zirpt er auf dem Gnadenhort. Am Rathausmarkt auch, sanst wie Himmelssegen, Ist Pfordtes Sybaritenhaus gelegen.

Wer biegt aus jener Straße her . . nein, da . . . . Wo just der Offizier vorbeigegangen. Nun bleibt er stehn . . am Laden dort . . holla . . . . Es könnte jedem vor dem Antlitz bangen. Sprühn seine Lippen ein Anathema? Was will der wüste Kerl sich unterfangen? Er drängt auf Pfordtes Haus die Nackensehnen. Und sieht den Ferrn am offnen Fenster lehnen.

Und drohend ballt sich seine Faust nach oben, Die Nägel scheinen sich ins Fleisch zu graben Sein Kalabreser, auf die Stirn geschoben, Umrahmt die blassen Züge eines Knaben, In denen Wogengang und Stürme toben Und gräßlich Strandgut ihren Küsten gaben: "Du Schurke, du, ich hungre seit vier Tagen, Du füllst dir mit Kapaun und Sekt den Magen."

Am Fenster jener zittert und erbleicht, Und weiß im Augenblick kein Wort zu finden, Und ist im tiefsten Innersten erweicht, Und kann das regste Mitleid nur empfinden. Dann hat er Ruhe wieder bald erreicht, Und läßt nach unten seine Worte binden: "Ich komme; warte, wo du stehst, am Laden; Und sprachst du wahr, dann ist es dir kein Schaden."

Doch unten ist der Schmerzenreich verschwunden, Am Laden ist die Stelle stumm und leer, Und niemand kann den fremden Mann bekunden, Und wo er schwand im großen Menschenmeer. Und jener hat den Kläger nicht gefunden, Lief er auch alle Straßen kreuz und quer. Bis er vom Suchen mude niedersank Am Alsterdamm auf eine Gartenbank.

Verworren brodelt her das Stadtgebrause, Die kleinen Dampfer kreuzen durchs Bassen. Beendet ist auf Uhlenhorst die Pause, Und klar herüber klingt Dour entretien. Die Vorstadt jubelt noch der Narrenkrause Im Tingeltangel und dem Harlekin. Und eine Stimme, schwer und vorwurfsgroß, Ringt sich wie muhsam aus den Wassern los: "Wißt ihr, was Hunger ist? Ihr wist es nicht! Denn was ihr Junger nennt, ist nur ein Sporn, Auf den durch Jagd und Bad ihr seid erpicht, Ihn kunstlich scharf zu schleifen, ist ein Dorn, Der sanft das fette Eingeweide sticht, Ein scheinheilig Gefühl, ist Bühnenzorn.
Euch ist der Hunger leichtverzäumte Szene,

Und sachend beißen weg sie eure Zähne.

Ich hungre heut den vierten langen Tag, Und bin auf Nahrung nun nicht mehr versessen. Im Ohre klingt es mir wie Wellenschlag; Mich hat die Welt, und ich hab sie vergessen. Sauft nur und praßt auf euerm Zechgelag; Was kummert euer Schlemmen mich und Fressen. Ein Sprung hat bald dem Leben mich entfernt, Das Vetteln hab ich nicht zu Haus gelernt."

Die Welle tuschelt mit dem Sternenheer,
Spült Schaum heran und spielt mit ihm am Strand.
Herr Gott, seht, seht! kommt, Leute! Hilfe her:
Dort liegt ein angeschwemmter Mensch im Sand.
Und aus den Wassern hoben wir ihn schwer,
Und keinem ist der stille Mann bekannt.
Grub dieser blassen, seinen Stirn, dem Dulder,
Das Kainsmal der eigene Verschulder?

# Einsamkeit und Manneskampf.

D Einsamkeit, violenblaue Blume, Mie blühst du samten, aller Welt so weit, Fern, ferne jedem eiteln Glanz und Ruhme; Selbst Sturm klingt nicht verworren dir, noch Streit. Wen du verhallst in beinem Beiligtume, Verliert die Menschen und verlernt die Zeit. Mit deinem Zelte deckst du milde zu Den Heißbegehrenden nach Rast und Ruh.

Zuerst siehst du im Wald noch viele Wege, Und schaust dich ängstlich um nach allen Seiten, Und schrickst zusammen, wenn im Zweiggerege Du Menschen wähnst und ihre Schändlichkeiten, Und fliehst verfolgt, entsetzt durch dein Gehege, Gefangen glaubst du schon zurückzuschreiten.

Doch mahlich wird es flarer dir und flarer, Der Wald ist beines stillen Schritts Bewahrer.

Und keiner folgte dir, du bist allein; Zuweilen schwirrt ein Ton noch her zu dir, Ein Fähnchen zeigt sich noch, ein Lichterschein, Und eine Frage spricht in dein Revier, Ob du den Schlüssel abzogst deinem Schrein, Daß selbst sich nähern darf nicht dein Barbier. Doch du winkst ab, das Fähnchen sinkt, das Licht Erlischt, selbst dein Barbier erreicht dich nicht.

Run treibt die Welt an deiner Tur vorbei, Zuerst verwundert, dann bist du vergessen. Du bist dir selbst, von allem frank und frei; Du brauchst mit keinem Andern mehr zu essen, Du hörst nicht mehr der Menschen Schwaßerei, Hörst nichts von Politik und Staatsprozessen.

Die Zeitung gar ist dir verhaßt geworden, Dem Teufel sandtest du Talar und Orden.

Und immer köstlicher genießt du nun, Kein Affe stört dich mehr und kein Gesicht; Die Turtlesuppe und das junge Huhn Wird heimlich dir getischt, du siehst es nicht. Dein Diener endlich macht auf weichsten Schuhn Die Grabesstille für dich dumpf und dicht. Kein Ruf klingt mehr, kein Lachen und kein Wort, Und jedes Blatt des Lebensbaums verdorrt.

D, hute dich, dich drückt ein schwerer Alb: Du ringst nach Luft, doch Ekel faßt dich an. Vald ist dein stummer Rosenhimmel falb, Du bist dir selbst ein wüster Haustyrann. Und war es deines nachsten Nachbarn Kalb, Um Gott, besieh es dir nur dann und wann. Ein Riesenvogel schwebt, ganz ohne Laut, Heran, heran, mit deinem Hirn vertraut.

Violenblaue Blume Einsamkeit, Wie lieb ich dich mit deinen samtnen Blättern. Das Eiland deiner Abgeschlossenheit Umspielt ein Dzean von Seelenglättern. Doch ganz unmerklich wandelt dich die Zeit, Ein graunhaft Bild les ich in deinen Lettern: Wie sacht die dunkelblauen satten Farben In Wahnsinn und in tiesem Schwarz erstarben.

Hinaus, hinaus, willst du gerettet werden, Hinaus in Kampf und Krieg mit Ungestüm. Sonst windest nimmermehr du dich auf Erden Der Krallen los von jenem Ungetüm. Stürz lieber unter tausenden Beschwerden, Eh du versinkst im Einsamkeitsgeblüm. Hinaus, hinaus! Mensch soll mit Menschen kämpfen Und nicht ersticken unter Blumendampfen.

Doch ban bir irgendwo ein einsam Hans, Laß dann und wann die Welt vorüberlärmen, In das du fliehen kannst aus Gram und Graus Und kannst für dich dort eine Zeitlang schwärmen;

8. II,6

Und stell auf beinen Tisch bir einen Strauß, Und lag von beinem Ofen mild bich warmen. Dann wieder waffne dich mit Schild und Schwert, Sonst ist das Leben nicht zu leben wert.

Binaus, hinaus, bu ringst mit beinesgleichen; Nimm feine Rucficht, denf an Freiheitsluft, Sonst setzen sie den Ruß als Siegeszeichen Sofort bir ichonungslos auf beine Bruft, Und pflanzen hohnisch ihre Siegeseichen, Weil bu fo schnell zu Boben haft gemußt. Spring an, spring an, stoß zu, stoß zu, fall aus;

Im fuhnen Angriff nur schutt du dein Baus.

Du mußt es schützen, sollen nicht mit Gier (Der Mensch hat wie die Kate scharfe Krallen) Die Tiger bir gerreißen beine Bier, Die deine Gale schmudt und beine Ballen. Du mußt es schuten, willst du nicht als Stier Vor ihrem Pflug todmude niederfallen. Spring an, spring an, stoß zu, stoß zu, fall aus; Im fuhnen Angriff nur ichutt bu bein Baus.

Du stehst allein, du mußt allein dich schützen. Dir hilft fein Gott, fein himmel steht dir bei, Rein Bruder fann, fein Freund, fein Weib dir nuten, Und klingt im Wahnsinn auch bein Bilfeschrei; Und fiehst im Sterben du nach letten Stuten, Du machst allein bich nur ber Schlingen frei. Spring an, spring an, stoß zu, stoß zu, fall aus; Im fühnen Angriff nur schützt du dein Baus.

D Gott, und triefend, triefend in ber Schlacht, Rach Wasser, Wasser wimmert beine Zunge, Siehst du dich um in Qualm und Rauch und Nacht, Dir feucht die Bruft, dir gluben Berg und Lunge:

Ist keiner, der dir Hilfe hat gebracht, Ist keiner, der dir naht im raschen Sprunge. Allein, allein, die lette Kraft verzehrt, Haltst du in beiden Fäusten noch das Schwert.

Der Hieb saß gut, und den Feind bist du los; Schlag zu! Dem stich durch stärkste Harnischringe, Den würge, jenem reiß den Nacken bloß, Dem setz den Sporn, daß er ins Hirn ihm dringe, Dem schenke deine Hand das Todesloß, Und der muß kussen deine scharfe Klinge.

Und frei bist du; der Hase läuft nicht schneller, So laß sie laufen, deine Siegbesteller.

Aus Stirn und Augen wischst du Schweiß und Blut, Und löst dir deines Panzers enge Schnallen, Und atmest tief; dem Schwerte bist du gut, Sein Schnitt klang süßer dir als Nachtigallen, Es zog und fuhr durch manche Feindesflut Und schmückte manchen Schreihals mit Korallen. Nun streckt du dich und löst den Helm vom Haupt, Und dichter Schlaf hat dir die Welt geraubt.

Eilst du nach Haus, grüßt dich auf deinen Wegen Ein liebes Weib mit zärtlich heißem Dank, Bringt fröhlich dir den Willsommstrunk entgegen; Du schaust sie an, und all dein Leid versank. Der volle Becher wird zur Erde fegen, Denn ihre Kusse sind dein Willsommstrank. D Ritter, Ritter, winkt dir solch ein Kranz, Dein Lebenskampf ist nur ein Mückentanz.

Und doch, bald ruft es wieder dich vom Platze, Die Unrast ist das Wappen deines Schildes. Das Leben glotzt dich an, die ekle Fratze, Du Schatten ihm nur eines Spottgebildes.

83

Veråchtlich zerrt es dich mit seiner Tate, Es schont der Maus nicht, nicht des Edelwildes. Du kampfst, und deine Kraft erlahmt, du sinkst, Bis gierig du die Todeswelle trinkst.

Violenblaue Blume Einsamkeit, Nach dir noch einmal schlägt mein Herz im Sterben; Hin, hin zu dir, in deiner Dunkelheit Rann keine Erdenfreude mich umwerben. Da lieg ich stumm, und bin der Qual befreit, Und überlass sie meinen armen Erben, Und hab genug im Lebensbuch gelesen: Ein Tag, kein Glück, viel Leid, und bin gewesen.

# Sizilianen.

Du hast wohl einen Wunfch.

Du hast wohl einen Wunsch, noch so bescheiden, Das Leben will ihn niemals dir gewähren. Ein Andrer hats und wird dich doch beneiden, Im Fieber sich um das, was dein, verzehren. Was willst du dir dein schmales Glück beschneiden Und Virnen brechen aus Getreideähren. Ich wette: trügest du das Wams von Seiden, Du wünschtest dir den Zottelpelz des Vären.

Einer ichonen Freundin ins Stammbuch.

Den ganzen Tag nur auf der Ottomane, Plang-Plang und lange Fingernägel, Die Anzugfrage, Wochenblattromane, Schlaf, Nichtstun, Flachgespräch ist Tagesregel. Ich glaube gar, für eine Seidenfahne Verkaufst du deinen Mann und Kind und Regel. So schaukelst du, verfault, im Lebenskahne; Herzlosigkeit und Hochmut sind die Segel.

### Schwalbensiziliane.

Zwei Mutterarme, die das Kindchen wiegen, Es jagt die Schwalbe weglang auf und nieder. Maitage, trautes Aneinanderschmiegen, Es jagt die Schwalbe weglang auf und nieder. Des Mannes Kampf: Sieg oder Unterliegen, Es jagt die Schwalbe weglang auf und nieder. Ein Sarg, auf den drei Handvoll Erde fliegen, Es jagt die Schwalbe weglang auf und nieder.

#### Im Biwad.

Das Fener knistert und die Becher klirren, Laß in die Arme sank der Nacht die Welt; Gedanken, ohne Steg und Steuer, irren, Bis in die Palmenbucht der Anker fällt. Manch Wort und Wiß, die hin und gegen schwirren, Verweht der Wind, begräbt das stille Feld. Ein letzter Trunk, und schon in Traumeswirren Tont mir ein ferner Postenruf ins Zelt.

# Die Unbetung der heiligen drei Ronige."

Im Saale vor mir Veroneses Bild, Als Nachbarin die schönste aller Frauen, In Sicht ein gut zerstücktes Hummerschild, Um mich Gelächter, Glasgeklirr und Kauen. Die alte Gräfin, sonst so engelmild, Wie will sie jenen Trüffelberg verdauen. Inzwischen hallt Musik, verschallt und schwillt. Und aus dem Garten schrillt der Schrei des Pfauen.

### Marschall Riel.

Die große gelbe Rose ruhte schwer Auf schwarzem Marmorsarg in Marmorhallen. Wes Hand sie brach und wer sie trug anher, Auch wer die Leiche war, ist mir entfallen. Es schlief der Sarg, von Blatt und Blumen leer, Im Dammer, eine Sphinr, auf Löwenkrallen. Der Abendwölkchen lichtgeflocktes Heer Entstieg dem Meere, rot wie Blutkorallen.

#### Vanitas.

Verweht die heiße Zeit der Jugendtage, Verklungen Vecherklang und wilde Geigen. Dich lehrte zeitig Hiobs tiefe Klage: Die Toren schwahen und die Klugen schweigen. Du legst das Wort vorsichtig auf die Wage, Du mußt der Welt die Heuchelmaske zeigen. Dein Frühling doch — ach, eine Wundersage; Dir singt kein Vogel mehr in grünen Zweigen.

## Sphinr in Rosen.

Aus weißem Stein geformt, im Junigarten, Liegt eine Sphinr, die greulichste der Kapen. Es kussen ihr die zierlichsten Standarten, Zwei Rosen, windgeschaukelt, leicht die Tapen. Das Untier schweigt; die Lippen offenbarten, Wie schon zu Ramses Zeiten, seere Frapen. Und schweigt, und schweigt, und läßt auf Antwort warten; Im stillen Garten schwaßen nur die Spapen.

Flüchtiger Gruß.

Frühling.

Boch oben fliegt ein Kranichheer nach Norden,

Von ihren Flügeln tropft die Morgensonne. Tief unten liegt der Ursulinenorden, Im Klostergarten träumt die alte Nonne. Von oben braust es mächtig in Afforden, Nach unten tief in hoher Frühlingswonne. Verflogen . . . Oben ist es still geworden, Die greise Nonne betet zur Madonne.

Π.

#### Serbft.

Hoch oben fliegt ein Kranichheer von Norden, Bon ihren Flügeln tropft die Abendsonne. Tief unten liegt der Ursulinenorden, Im Alostergarten träumt die alte Nonne. Aus Kirchtürweiten braust es in Aktorden Nach oben hoch in tiefer Friedenswonne. Berklungen . . . Unten ist es still geworden, Die greise Nonne betet zur Madonne.

#### Gnabenort.

Den Eichbaum traf der Blitz aus schwarzen Luften Und schlug in tausend Splitter ihn, der wilde. Fünfhundert Jahr zurück: In Waldesgrüften Umschloß Marien er mit grünem Schilde. Die Dirne, lebensrot, mit derben Hüften, Kniet schluchzend vor dem Muttergottesbilde, Indes der Junker lachend in den Klüften Jagt mit der blassen Herrin, Frau Wulfshilde.

### Stilles Beileib.

Großmutter wird nun täglich immer schlimmer, Doch zögert noch der Allesüberwinder. Dicht vor dem Spiegel stehn im Nebenzimmer Mamachen und drei hübsche blonde Kinder, Und proben emsig, wie der schwarze Flimmer So reizend putt als Kleid, als Hut nicht minder. Großmutter stirbt. Es konnte nimmer grimmer Der Damen Trauer sein, das sieht ein Blinder.

### Jagdstück.

Der Ebelhirsch hebt stolz die sechzehn Enden Und sichert, taubedeckt, in Morgenfunken. Diana schürzt sich, um den Pfeil zu senden; Die Rüdenhunde läuten, todgiertrunken. Durch Busch und Bruch, es stockt die Kraft der Lenden, Am stillen Waldteich ist er hingesunken. Halali, Zinkentusch und Jubelspenden; Die Trauermesse singen Nir und Unken.

### Ein altes Wrad.

Wohin die Zeit, als meine Brust umbrandet Von Wettern und von schweren Schicksalsschlägen. Im Sicherhafen bin ich längst gelandet Und wandle stumpf in ausgetretnen Wegen. Fast wär mein Wunsch, daß ich im Sturm gestrandet, Ein Ufernichterreichender, erlegen, Als daß ich hier, verrostet und versandet, Ein altes Wrack, um das die Winde fegen.

#### Meiner Mutter.

Wie oft sah ich die blassen Hände nähen, Ein Stück für mich — wie liebevoll du sorgtest! Ich sah zum Himmel deine Augen flehen, Ein Wunsch für mich — wie liebevoll du sorgtest! Und an mein Bett kamst du mit leisen Zehen, Ein Schutz für mich — wie sorgenvoll du horchtest! Långst schon dein Grab die Winde überwehen, Ein Gruß für mich — wie liebevoll du sorgtest!

### Rleine Erinnerung.

Im Schneegestöber mag die Stadt ertrinken, Was kummerts mich, ich sitze warm und trocken. Bemerklich kaum hör ich die Türe klinken, Und hinter mir schleicht irgendwer auf Socken, Um raschen Sprungs an meine Brust zu sinken. Ich tue wild und grenzenlos erschrocken. Sie lacht wie toll, die weißen Zähne blinken, Auf ihren Backen schmelzen noch die Flocken.

#### Um Enbe.

Die Zähne aufeinander, weit die Augen, Willst du das Ungeheuer "Leben" binden. Es gilt! Nimm Waffen, die zum Kampfe taugen; Ein schlaffes Volk, das gleich sich gibt den Winden. Voran denn! Vade dich in scharfen Laugen, Und beiße, muß es sein, an harten Rinden. Geduld! Am Ende wirst du Honig saugen Und wohnen unter selbstgepflanzten Linden.

### Reinigung.

Es singt ein Lied von Felix Mendelmaier Der lange Leutnant mit dem Ordensbåndel. Das alte Fräulein brütet Rätsel-Eier, Besorgt den Tee und duftet nach Lavendel. "O Isis" baßt der Rat, der liebe Schreier. Weh mir, wie langsam schwingt der Abendpendel! Zu Ende. Gott sei Dank. Ich atme freier, Und bade mich daheim in Bach und Händel.

#### Gestorben.

#### Der Sterbenbe.

— — — — — Der Blaffe mird noch blaffer — Doch die Genoffen frechen, ihn beneidend: Wohl ihm — nun wird er ftill — nun ift ihm beffer.

Conrad von Prittwitz und Gaffron.

Nun ist ihm wohl. Er schaut das neue Land, Und bleibt "Das hatt ich nicht erwartet" stehn. Der eine stirbt verlassen und verbannt, Bei andern Pomp und Trauerfahnenwehn. Die Nachbarweiber, menschlich, halten Stand Der Stunden viel, die "schöne Leich" zu sehn. Und hinterdrein die Freunde, wehentbrannt, Vermitteln einen Stat im Weitergehn.

#### Der alte General a. D.

Nun muß ich oft ins Tal hinunterlauschen Bom kahlen Verge der Verlassenheit. Es dringt zu mir herauf ein Singen, Rauschen: Musik und Trommel bringen alte Zeit. Die Rosse wiehern und die Fahnen bauschen, Kanonendonner matt und nebelweit. D, jene Zeiten! Könnt ich mir eintauschen Das alte Herz, die alte Fröhlichkeit!

### Unabanderlich.

Wenn Unglud dich und Schuld, zwei schwarze Rosse, An ihren Mähnen durch das Leben schleifen, Durch Berg und Tal, im Schmuß der Gassengosse, Du löst dich nimmermehr aus ihren Schweifen. Sie reißen dich, o ausgelassene Posse, Dahin in deines Blutes Purpurstreisen, Und hinterdrein noch schwirren die Geschosse Der lieben Menschen: Lachen, Spott und Keifen. An eine alte Ercellenz. Einst schenkte Hebe dir in tiefe Schalen, Du trankst und hast die Reste nicht vergossen; Du sahst die Schlacht, den Feind auf Fluchtsandalen, Des Mannes Hochkraft stolz auf Siegesrossen. Jur Tagespflicht dich tragend, zum Realen, Hat frisch die Lebenswelle dich umflossen. Nun, Alter, stehst du weiß auf Vergeskahlen Und schaust ins Tal, verdrießlich und verdrossen.

Drei grüne Fleckhen hab ich doch gefunden Im dürren Lebenssand, mich gern zu recken: Auf nassem Hengst in Qualm und Tod und Wunden Des Feindes Skalp am Sattel festzustecken, Behaglich nach der Jagd mich mit den Hunden Jum Frühstück unterm Haidbusch auszustrecken, Geheim mit meinem Mädchen kurze Stunden Der süßen Sünde Abgrund zu entdecken.

Ein flüchtig Glück. Um Gotteswillen, Berrat es nicht und zeig es keiner Seele! Der Neid, ein arger Dieb, hat scharfe Brillen; Er weiß, es ist die kostbarste Juwele, Und wird nicht eher seinen Hunger stillen, Bis ers geraubt dir hat mit heißer Kehle. Sag, meinethalb, es brennten die Antillen, Du rittest hin auf einsamem Kamele.

Mittsommer.

Das weiße Häuschen, das ich flimmern sehe, Mie liegts abseits in Sonn und Sonntagsruh. Der Rosenstrauch am Dach schwillt im Gewehe, Als wärs der Kamm von einem Kakadu. Heut Nachmittag, wenn ich spazieren gehe, Rehr dort ich ein zu einem Rendezvous. Wir sind allein. Doch daß ja nichts geschehe, Spielt Mütterchen dann mit uns Blindekuh.

### Im Marschgarten.

Nach Osten beugt sich Baum und Veerenflur, Denn ewig zerrt der West in Sturm und Regen. Ein durftiges Virnbäumchen stämmt sich nur Mit aller Macht dem bosen Wind entgegen. Des umgeklappten Regenschirms Figur, Streckt es die Armchen aus wie strittige Degen. Neulich, bei dir, tat ich den Fahnenschwur: Tropig wie du lass ich die Stirn mir fegen!

## Souvenir de la Malmaison.

Die menschenblasse Rose legte ich Auf beine kalten, überkreuzten Hände, Und strich dein Haar zurück und pflegte dich, Ob ich dein jubelnd Leben wiederfände. Im Zimmer, irrgeflogen, regte sich Ein Schmetterling: die alte Grablegende. Ich schloß den Sarg. Der Rummer fegte mich In fernes Land aus trostlosem Gelände.

#### Trivlett.

Die Sterne funkeln kalt und kühl herab, Sie leuchten auf ein seliges Vergessen, Bis Tag und Tau die jungen Scheitel nässen. Die Sterne funkeln kalt und kühl herab Auf einen Kranz von Astern und Zypressen: Du Herzensmann, ich kann dich nicht vergessen. Die Sterne funkeln kalt und kühl herab.

# Nach der Sühnerjagd.

Erhitt und mude, durstig, stark verbrannt, Kehr ich in meine Waldherberge ein. Gewehr und Mütze hång ich an die Wand, Den Eimer sucht mein Hund und schlappt ihn rein. Die junge Witwe lehnt am Schenkenstand, Freudarm und stumm, im letten Abendschein. Dann lächelt sie verstohlen, abgewandt; Der Gäste Aufbruch läßt uns bald allein.

# Nach der Jagd.

Der Mensch soll nicht lieben, Wenns ernst ihm nicht ist; Gar schwer ist zu heilen, Was Liebesgram frist. Gar mancher hat gebrochen Ein Herz lieb und wert, Das endlich erst Nuhe fand Tief unter ber Erd.

Als mich der Zufall einst nach langem Jagen In eines Dörschens magre Kneipe führte, Fand auf dem Tisch ich vor mir aufgeschlagen Den schlichten Vers, der mir die Brust zuschnürte. Und so zermalmten mich die herben Klagen, Daß ich nicht Hunger mehr und Durst verspürte. Wars ein Ereignis aus vergangnen Tagen, Das mich so schmerzlich, ach, so schmerzlich rührte?

Einsames Haus am Außendeich. Noch einmal rechts und links den Blick geschwind, Dann in das kleine Fischerhaus hinein. Und vor mir steht ein schlankes blondes Kind Madonnenhaft im Winterabendschein. Zwei Jahrmarktspudel schaun vom Kleiderspind Und weinen Glas und sind so hübsch und fein. Die Purpursonne schickt den Westerwind Mit letten Grüßen unserm Stelldichein.

Und an den Deich flatscht durch die ganze Nacht Die braune, kalte, bose Nordseewelle, Vis früh sie sich nach England aufgemacht, Der Ebbe weichend mit gewohnter Schnelle. Wir aber haben heimlich sie verlacht, Denn sicher lag, behütet, unsre Schwelle; Und unbekümmert zog des Mondes Pracht Den Silberkranz um unsre Strandnovelle.

# Die Muse ber Dichtkunft.

Die Muse, hört ich, war ein hehres Wesen, Die sanft des Dichters Stirn im Kuß berühre, Ein schönes Weib, so hab ich oft gelesen, Mit ausgesuchter reizender Tournure. Ich aber kann der Ansicht nicht genesen, Daß ihr der alten Bettel Ruf gebühre, Die wütend schlägt mit Flederwisch und Besen, Bis sie das Kind gefuchtelt vor die Türe.

# Im Talvon Roncesvalles.

Aus hundert auf die Brust gesetzten Speeren Drangt Rolands starfer Urm sein Horn zum Munde, Und stößt hinein, und will sein Herz ausleeren In letzten bangen Hilferuses Kunde; Doch keine Freunde sieht zurück er kehren, Er sinkt, er stirbt, er liegt zerstampft im Grunde. Wie Manchen sah ich bis zuletzt sich wehren; Sein Horn gab Rückschall aus dem Höllenschlunde.

### Grabschrift.

"Wie der von Wölfen wild verfolgte Schlitten, So hetzte mich das Leben durch das Leben." Ich sah mich plotzlich selbst in ihrer Mitten, Von heißen Zungen war ich rings umgeben: Verleumdung, Neid und Vosheit unbestritten Die gierigsten mit hungrigstem Vestreben. Es lief ein gräßlich Tier mit leisen Tritten, Gedankenlose Klatschsucht, faul daneben.

Die Insel der Glücklichen.
Das hängelämpchen qualmt im warmen Stalle,
In dem behaglich sich zwei Kühe sühlen.
Der Hahn, die Hennen, um den Sproß die Kralle,
Träumen vom wunderbaren Düngerwühlen.
Der Junge pfeift auf einer Hosenschnalle
Dem Brüderchen ein Lied mit Zartgefühlen.
Und Knaben, Kühe, Hühner lassen alle
Getrost den Strom der Welt vorüberspülen.

Fühler und Vorhang.
Weit der Schwadron war ich vorausgeritten
Und hielt im Nebel, horchend, auf dem Hügel.
Kommandoruf, vom Winde abgeschnitten,
Verworren flang Geklirr von Roß und Bügel.
Da brach ein Reiher, nah, aus Nebelsmitten
Und nahm den Schleier auf die breiten Flügel:
Sonnübersponnen, unten tief, durchritten
Die Furt Husaren, Zügel hinter Zügel.

Den Gaul herum, die Seligkeit vergessen, Schieß ich zurück, mein Schatten ist betrogen, "Fertig zum Aufsitzen" und "Auf—gesessen;" Dann weg wie von der Erde aufgesogen, Vorsichtig, still, in richtigem Ermessen, Schlau wie die Rothaut zieht im Gräserwogen. Halt . . . Säbelwink . . . Der Eisensporn dem Blessen, Und in den Feind sind wir hineingeflogen.

## Berschiedene Wege.

Weit auseinander gehen unfre Bahnen, Von Jugend her schon waren sie geschieden. Ich griff im Schlachtgewühl nach Feindesfahnen; Du hast die Welt, und sie hat dich gemieden. Im alten Schlosse schläfst du deiner Ahnen; Von je muß ich mein Glück im Feuer schmieden. Dich treibt der Wind, ich lenke in Orkanen; Laß mir den Kampf, genieße du den Frieden.

### Das Panzerschiff Il Terribile.

In Waldesgrund und Garten Nachtigallen, Die schmeichelnd ihre holde Votschaft senden Auf stille Meeresbucht. Gemach verschallen Im Dorfe Spiel und Tanz, die Freuden enden. Des Schlosses schattensatte Marmorhallen Durchfiebert blaner Blitze grelles Vlenden. Es schläft das Orlogschiff, ein graner Vallen, Einsam auf Amphitritens feuchten Händen.

Bei kühnem Angriff auf den Grund gerannt, Versucht umsonst das Schiff sich zu befrein. Und eine heiße Eisenbrücke spannt Des Feindes zahlloser Geschoßverein. Es brennt und schüttert, sinkt. Der Kommandant Läßt die Matrosen letzte Vivats schrein. Ein Blit, ein Knall; und wo der Topp verschwand, Flackt nur ein Flämmchen gleich des Herdes Schein.

### Das Perlenhalsband.

Auf meinem Schreibzeug zwischen Tint und Sand Sitt mittenin ein kleiner Bronzehund. Der Dächsel trägt ein zierlich Perlenband. Gewohnheit und Bergessens tiefer Schlund Ließ lange mich nicht denken an den Tand. Doch grade heute, was denn ist der Grund, Starr ich es an . . . Ein Hnazinthenstrand Gibt fern, o fern, mir seine Grüße kund.

## Weg mit ihm.

Einst unter lauter Pudelmüßen wand Sich einer einen Turban um die Ohren. Wie, was, rief wildemport das ganze Land, Seht euch den Kerl an, den verrückten Toren, Uns Kreuz den Narren, der sich unterstand, Anders zu gehn als wir, wo wir geboren. Wein armer Freund, war dir denn nicht bekannt, Daß du den Weg nach Golgatha erkoren?

### Der Opferstein.

Im Walde fand ich ihn, den Riesenstein, Mit Kill und Kand, wo Menschenblut geflossen. Bald stand im Park er mir auf starkem Bein, Und Rum und Tee sind oft auf ihm Genossen. Heut sitzt mein Tantchen dort im Abendschein Und hat mit vielen Trånen ihn begossen, Denn was sie liest, muß wahrhaft schrecklich sein: Graf Arthur hat sich eben totgeschossen.

### Roheit.

In die Arena drängt das Bolk in Massen, Den besten Plätzen gilt das wüste Streben, Und lagert sich bequem auf den Terrassen: Der Fechter kämpft, er kämpft — nur um sein Leben,

8. II,7

Bis Blut ihn stickt und Staub der Schwertergassen, Umjauchzt, umbrullt, daß weit die Zelte beben. Du ringst: auch dir, sinkst du, wird nicht erlassen, Daß dir Geleit die Händeklatscher geben.

# Das Haupt des heiligen Johannes auf der Schuffel.

Dei gratia Domina, Heilwig Pogwisch, Abbatissa, Thront auf ihrem Fürstenstuhle Vor dem adlichen Konvent.

Wiebke Qualen, Mette Tynen, Abel Rankow, Geesche Ahlfeldt, Barbe Wohnsfleth, Drud Rugmooren, Benedikte Reventlow.

Diese Mlosterfräulein lauschen Sehr andächtig der Abtissen, Der Abtissen Heilwig Pogwisch, Dei gratia Dominae.

Vor den Schwestern auf der Schüssel, Und die Schüssel war von Golde, Liegt das Haupt Johanns des Täufers, Schauderhaft aus Holz geschnist.

Eine Stiftung Isern Hinnerks, Sohns von Geert, dem Großen Grafen. Als er fromm geworden, schenkte Isern Hinnerk diesen Kopf.

Doch er machte zur Bedingung: Jedes Fraulein, das zur Nonne Werden wollte, werden mußte, Sollte kuffen diesen Kopf.

Außerdem noch, wenn die Nonnen Diesen Ropf behalten wollten, Gab er sieben große Dörfer An den adlichen Konvent.

Anfangs sträubten sich die Schwestern, Gar zu scheußlich war das Schniswerk; Doch die Schüssel ist von Golde, Und die Odrfer bringen Zins.

Vor der Schuffel, vor den Frauen, Auf den Marmorfliesen knieend, Betet unter heißen Schauern, Betet Caja von der Wisch.

Ihre jungen blauen Augen Streifen jenes Haupt mit Grauen, Und sie kann sie nimmer kussen, Diese blutbemalte Stirn.

Immer lebt in ihr der Abend, Als im Wald die Vögel sangen, Als die holden blauen Augen Kußte Detlev Gadendorp.

Heilwig Pogwisch, die Abtissin, Spricht zuerst mit milden Worten, Redet dann in strengen, harten, Halt ihr vor das Kruzifir.

Und mit totenblassem Antlit, Zögernd, langsam geht das Mådchen, Neigt den kleinen Mund zum Kusse — Schallend klingt im Hof ein Huf.

Sporen klirren, Türen fallen, Und die Treppen stürmt ein Ritter: Vor den Schwestern beugt die Kniee Lächelnd Detlev Gadendorp. Hat das Mådden rasch im Arme, Und zwei Armchen schlagen hastig Sich um seinen starken Nacken — Frei! Im Sattel ruht sie schon.

Steinerstarrt in ihren Sesseln Sigen stumm die Alosterfräulein. Steinerstarrt auch die Abtissin, Dei gratia Domina.

Doch wie stets es noch gewesen, Neugier macht ein Weib lebendig: Um das Vogenfenster drängen All die lieben Nonnelein.

Schauen in die Frühlingsfelder, Hören wie die Lerchen singen. Fern am Waldesrand ein Hufblitz Sendet letten Gruß zurück.

Papst Clemens der Zweite. Aus Meinstorf bei Plon in Holstein gebürtig.

> "Svidigerus Meinsdorpe, nobilis Cimber, Henrici II. Imperatoris Cancellarius, Episcopus et tandem Pontifer sub nomine: Clementis II. Obiit A. Chr. 1048." Heinrich Rangau 1594.

In Meinstorf reiten aus dem Turm Zwei Jäger frisch wie Frühlingssturm. Kein Juchen der Piqueure schallt, Und keine Doppelbüchse knallt. Es jagt kein Feld von roten Nöcken, Kein Treiber lärmt mit Ruf und Stöcken;

Bell nur im Wald gibt Hals die Meute, Und bricht durch Dickicht und Gereute. Und hinterher in scharfer Vace, Die Bugel fest, fest im Gefaß, Die beiden blonden Sachsenknaben. Bep Buffa über Zann und Graben, Durch Brombeerstrauch und Dorngeflecht, Der Ebelinge und fein Anecht. Mo blieb der Reiler? Rlageton? hat ihn gedeckt die Meute schon? Neun Packer hat er abgeschlagen, Und immer weiter geht das Jagen. Zulett verliert sich das Geläut In Bruch und Moor und Schilfgestaub. Der Reiler nahm das Waffer an, Svidger und Burvin find heran. Und nun ein köstlich Bild zum malen: Voran der Reiler, hinterher Die Rudenhunde, dann mit Speer Und Pfeilen Burvin, Svidiger: Das Alles freuzt die stille Flut Bur Mittaastund in Sonnenglut. Und voll Entsetzen schwimmt der Reiler, Ein prachtig schoner Wellenteiler; Voll Gier und Mordsucht dann die Ruben, Die Bengste bann, die schon ermuben. So schaufelt emfig fort die Bete, Es jauchzen Svidger und Burvin, Vis endlich unsichtbare Netze Die Pferde in die Tiefe ziehn. Run schwimmen felbst die Jagdgenoffen, Die gelben Locken feeumfloffen. Doch auch die starkste Reckenkraft Erlahmt am Ende und erschlafft; Und grabe war es Zeit zum landen,

Eh Sinn und Armkraft ihnen schwanden. Nun ruhn sie matt auf weißem Sand In König Buthus Heidenland, Wo unbarmherzig seder Christ Dem Götzengott verfallen ist.

Der Priefter steht am Steinaltar, Das Tamtam brohnt, Die Menge fchreit; Den beiden Christen fallt bas Baar, Das Opfermeffer ift bereit. Auf scharlachrotem Thron schaut zu Die schone Tochter von Buthu. Die braunen Augen sehen schmerzlich Auf Svidiger, ben blonden Sachsen, Und Siva liebt ihn, liebt ihn herzlich, Und ihre Liebe ist im Wachsen. Auf Anieen fleht sie schluchzend an Den Ronig, bis er fich befann, Und beiden Freiheit hat und Leben Und ficheres Geleit gegeben. Bekannt ist ja die Urgeschichte, Auf die ich füglich hier verzichte, Die wir in Marchen, Chronif, Sagen Dft ichon gelesen mit Behagen. Genug, auf einem Einbaum fahren Svidger und Burvin jede Nacht In Sternenglang und Mondespracht Entgegen toblichen Gefahren. Burvin halt Wache, und Svidger Saumt an bes holden Madchens Bruft, Und es vollzieht sich unbewußt Des Ratsels stete Wiederkehr. Bang leise brohnt bas Tamtam her, Im Schloßhof flammen Opferfeuer Grell um das Gotenungeheuer

Und werfen Lichter weit umher. Suß boch und fanft umtont ber Walb Sivas und Svidgers stille Laube, Wo sich die weiße Slawentaube Schmiegt an die deutsche Rraftgestalt. Doch bald entbedte bas Czieliefter, Des grausen Goten Oberpriefter. Und weiter folgt die Urgeschichte, Auf die ich füglich hier verzichte, Die wir in Marchen, Chronif, Sagen Dft ichon gelesen mit Behagen. Genug, als Svidger und Burvin Jungst wieder durch die Fluten ziehn, Beim Chriftengott, wen finden fie, Beschützt von Schilf und Wafferlilien? Gein Madchen, das die Wellen wiegen. Und Svidgers junges Berze schrie . . .

Ein Priefter fniet im alten Bremen Im Dome vor ber Jungfrau rein, Es flicht ein Rrang von Diabemen Um ihre Stirn ben Beiligenschein. Wie fuhl ber Priefter, ein Ustet, Der vor ihr liegt im Buggebet. Ernst blieb er auch, und finster, tief, Als Raiser Heinrich ihn berief Bu feinem Rangler, feinem Rat, Bum Bergog gut, zu mancher Sat. Bum Bischof macht ber Raiser ihn Bon Bamberg; mit ihm zog Burvin, Der immer brav an seiner Seite Ihm gab im Leben bas Geleite. Und endlich ist er Papst geworden, Der Bolfte aus bem Rebelnorden. Doch liebten ihn die Welschen nicht,

Zu deutsch und ernst war sein Gesicht. Sie haßten ihn, sein blondes Haar, Sein treues, blaues Augenpaar. Und gaben endlich dann ihm Gift, Wie Pergament erzählt und Schrift. Und als der Todesengel kam Und Svidigerus Abschied nahm, Da sieht er noch den großen See, Und fühlt ein letzes tiefes Weh: Ganz leise dröhnt das Tamtam her, Im Schloßhof flackern Opferfeuer Grell um das Götzenungeheuer, Doch heimlich raunt das Gipfelmeer.

Wie jedem, schließt die lette Stunde Liebreich auch ihm die lette Bunde. Und im Verklingen des Geläuts Schlägt Vurvin über ihm das Kreuz.

# Der Haidebrand.

"Herr Hardesvogt, vom Whisttisch weg, Viel Menschen sind in Gefahr. Es brennt die Haide von Djernisbeg Und das Moor von Munkbrarupkar." Schon steh ich im Vügel, schon bin ich im Siß, In den Sattel springt der Gendarm wie der Bliß. Just schlägt es im Städtchen Glock zwölse; Wir reiten, als heßten uns Wölse.

Hier schläft ein Garten in Mitternachtruh, Dort dämmert im Mondschein der Busch. Und Felder und Wälder verschwinden im Nu, Wir fliegen vorüber im Husch. Und sieh, in der Ebne stäubt Funkengeschwärm, Schon murmelt herüber verworrener Lärm. Es gilt! Die Sporen dem Pferde, Der Leibgurt berührt fast die Erde.

Runter vom Gaule, wir sind am Ort Und stehn in Rauch und Qualm. Das Feuer frist gierig: das Kraut ist verdorrt, Bom Sommer vertrocknet der Halm. Inmitten der dampfenden Pusta, o Graus, Lodert hell ein einzelnes Haus. Und aus dem sengenden Schilfe Rufts markerschütternd um Hilfe.

Sechshundert Mann gruben den Graben breit Und geboten dem Feuer Haltein, Sechshundert Mann sind zum Retten bereit Und schauen verzweiflungsvoll drein: Unmöglich ist es, zum brennenden Haus Sich durchzukämpfen, vergeblicher Strauß, Denn kaum sind im Torfe die Sohlen, So rösten sie schon wie Kohlen.

Das Schreien wird schwächer, dann hat es ein End, Das Haus ist abgebrannt. In der Haide züngelt es, zischelt und brennt, Doch nur bis zum Grabenrand. Im Osten zeigt sich ein purpurner Streif, Auf Ahren und Blumen und Gras fällt der Reif. Und ruhig im alten Vogen Kommt die Sonne heraufgezogen.

Und nun heran! Wer hat es getan? Wer weiß, wie das Feuer entstand? Wer hat es entzündet mit flackerndem Span? Nur heran, wer die Spuren fand. Rein Junge hütete Gans oder Schaf, Die Haide lag gestern im Sonntagsschlaf. Und wie noch die Frage besprochen, Da kommt was den Sandweg gekrochen.

Es humpelt heran ein kummerlich Weib, Sie stütt sich schwer auf den Stock. Viel Jahre drücken den alten Leib, Von Erde beschmutt ist der Rock. Das ist Wiebke Peters, und Wieb ist gefeit, Der gehörte die Kate! so ruft es und schreit. Wit Jubel umringt sie die Menge, Doch Wieb wackelt aus dem Gedränge.

Und stellt sich grade vor mir auf, Und blinzelt hin überd Moor. Und alle die Leute stehn zu Hauf, Ein gestifulierender Shor. So wartet sie lange, ich lass ihr die Ruh, Zuweilen schließt sie die Augen zu. Ich kanns vom Gesicht ihr schon lesen: "Herr Hardesvogt, ich bins gewesen."

"Wiebke Peters, erzähle, was weißt du vom Brand, Wie kam das Fener so schnell?"
Die Tränen fallen ihr auf die Hand,
Ihr Schluchzen klingt wie Gebell.
Dann wieder lacht sie vor sich hin,
Und ganz verwirrt scheint plötzlich ihr Sinn.
Und, wie nach genossener Rache,
Läßt sie höhnisch sich aus zur Sache:

"Die Kate, in der ich geboren war, Die abgebrannt diese Nacht, In der hatt ich an achtzig Jahr Mich muhsam durchs Leben gebracht. Mein Mann starb fruh; ein Sohn blieb nach, Der ließ mich im Stich, als ich krank war und schwach. Oft hab ich ihm bittend geschrieben, Doch stets ist er weggeblieben.

Vergangnes Jahr endlich kehrt er zurück, Und fordert, ich solle hinaus Und dann, ein altes verbrauchtes Stück, Verwelken im Armenhaus. Ich bat die Gerichte, die halfen mir auch; Im Schornstein zog wieder der einsame Rauch. Da kam nochmals vor einigen Tagen Wein Sohn mit Weib und mit Wagen.

Und gestern, Herr, gestern um Mittagszeit, Ich konnte doch nichts dafür, Daß meinetwegen Zank und Streit, Sie warfen mich aus der Tür. Ich schlug mir die alten Knochen wund, Und liegen blieb ich wien Hund. Dann trieb mich ein heißes Verlangen, Und ich bin zu Nis Nissen gegangen.

Dort kauft ich Zündhölzer, Petroleum, Und ging aufs Feld hinaus. Und als am Abend alles stumm, Schlich ich wie ne Füchsin ans Haus. Ich horchte am Laden, an Nig und Spalt; Daß alles im Schlafe, ich merkt es bald. Und eh sie erwachten beide, Entzündete rings ich die Haide.

Vom Walde sah ich den Feuerschein, Es lachte mir das Herz. Den Angstruf hört ich, das Hilfeschrein, Es lachte mir das Herz. Und als die Kate zusammenschlug, Meine Seele zum Himmel ein Amen trug. Das, Herr, ist meine Geschichte; Hier stell ich mich dem Gerichte."

## Vier Augen sind im Wege.

Der Panzer, den Graf Albrecht trug, War schwer von Gold und Eisen. Der Feind, den er zu Voden schlug, Zum Teufel mußt er reisen. Sah sie vorbei den Ritter ziehn, War jede Frau vernarrt in ihn. Und jedes Auge taute, Griff seine Hand die Laute.

Einst liebt ihn eine Ebeldam, Im Schloß war Tanz und Prassen, Und wollte, als er Abschied nahm, Ihn nimmer ziehen lassen. Doch er empfiehlt sich ehrfurchtsvoll, Trott auch und grollt sie liebestoll. Sie jagt auf ihrer Stute Ihm nach mit heißem Blute.

"Halt an, halt an! Graf Albrecht mein, Du hast mein Herz genommen; Ich kann, ich will bei dir nur sein, Laß Schmach und Schande kommen. D, nimm mich auf dein Grauroß vorn; Mit dir, mit dir durch Sturm und Dorn! Dein Helmbusch, sieh mich flehen, Soll um mein Blondhaar wehen." Graf Albrecht zog den Hengst steil an, Beschaut das Weib von oben. Doch hat er sie vom Sattel dann, Vom Sattel nicht gehoben. Im Winde weht sein langer Bart, Und finster spricht er, streng und hart: "Reit heim in dein Gehege, Vier Augen sind im Wege."

Die schöne Burgherrin erblaßt, Ihr Finger spielt am Zügel. Den Goldfuchs wendet sie mit Hast, Schon ist sie hinterm Hügel. Es sieht der Graf ihr spöttisch nach Und murmelt unterm Augendach: "Das traf das Herz ihr mitten, Die fommt nicht mehr geritten."

Die Sommernacht liegt schwer und schwül, Ein regungslos Erwarten.
Der Wittib ist zu heiß der Pfühl,
Ruhlos irrt sie zum Garten.
Und immer wilder wird ihr Sinn;
Zu ihm, zu ihm nur will sie hin.
Bier Augen sind im Wege,
So flüsterts aller Stege.

Im Erfer oben liegen weich Zwei blondgelockte Knaben, Die sich im Kinderhimmelreich Zärtlich umschlungen haben. D Mutter, sieh dein Knabenpaar, D sieh das gelbe Ringelhaar, Im Schlafe, wie sie glühen, Gesund und frisch erblühen.

Buruck, was soll der Dolch, zurück — Vier Augen sind im Wege.
Burück, dort liegt dein einzig Glück — Vier Augen sind im Wege.
Vei Jesus und Maria, halt!
Sie sticht! Die Knaben werden kalt.
Zu gräßlich war die Sünde Der Gräfin Orlamünde.

Sie wirft sich auf ihr gelbes Roß Im blutbefleckten Kleide. Da sieht sie schon des Grafen Troß Hinziehen durch die Haide. "Halt an, halt an! Graf Albrecht mein, Dein Herz, dein Herz wie Marmelstein, Nun laß es menschlich pochen, Vier Augen sind gebrochen."

Graf Albrecht reißt den Hengst empor, Entsetzt stand still sein Herze. Dann beugt er sich zu ihrem Ohr Und spricht mit grausem Scherze: "Unmenschlich Weib! Der Augen vier Gehörten, meint ich, mir und dir." Und seine Eisen sanken Dem Prunkroß in die Flanken.

Papst Gregor wohnt im großen Rom, Sein Antlit ist so milbe. Er betet heut im Petersdom Allein zum Jesusbilde. Wer sieht sich scheu im Tempel um, Wahnsinnig und verzweiflungsstumm, Wer ringt die weißen Hände, Ach, daß sie Ruhe fände.

Sie sieht den Greis am Hochaltar Unklar durch goldne Trallen, Und ist mit aufgelöstem Haar Zu Füßen ihm gefallen. Er neigt ihr zu den alten Leib So liebevoll: Was qualt dich, Weib? Es beichtet ihre Sünde Die Gräfin Orlamunde.

Und lange schweigt der Papst Gregor, Fern allem Erdenstrome.
Dann hebt er sanft die Frau empor, Ein Engel singt im Dome:
Es ließ der Herr den Frevel zu, Er gebe Frieden dir und Ruh.
Von Gregors Arm umfangen,
Ist sie zu Gott gegangen.

# Hartwich Reventlow.

1315.

Graf Alf hat deine Tochter verführt! Das bringt dem Bruder Herr Caj. Herrn Hartwich das die Kehle schnürt, Bis ihn erlöst ein Schrei.

"Geh hin, lieber Bruder, dem Grafen meld an Und sags in die Augen ihm frei: Ich mord ihn, wo ich ihn treffen kann, Und wann auch immer es sei."

Caj ritt den Burgberg schnell hinauf Und schlägt and eiserne Tor: "He, Pförtner, schließ die Riegel auf, Und laß mich beim Grafen vor." "Was schwatt Herr Hartwich? So sag ihm zurück: Das nenn ich Meuterei." Graf Alf hielt in den Fingern ein Stück, Das Stück war der Kopf von Caj.

Auf goldner Schussel mit Blut benetzt, So trug ihn ein Knecht hinaus. Herr Hartwich taumelt und ruft entsetzt: "Berflucht sei Graf Alf und sein Haus."

Herr Hartwich ging im Sommerwald, Frühmorgens wars, um drei. Da traf er einen Ichger bald, Der trug des Grafen Livrei.

"Die Aleider zieh aus, und gib sie mir her, Sonst spann ich dich in den Block." Der gab ihm zitternd Horn und Speer, Und gab ihm seinen Rock.

Im Walde zog ein Hirsch vertraut, Ein Hirsch mit starkem Geweih. Vor des Grafen Kammer wird es laut, Der hat in den Lidern noch Blei.

"Graf Alf, es zieht im Morgenrot Ein Hirsch. Wach auf, mach auf." Herr Hartwich stieß den Grafen tot: "Nimm du zur Hölle den Lauf."

Der Page sahs, Herrn Hartwichs Sohn, Er stund wohl nah dabei: "Maria sahs vom Himmelsthron, D Vater, daß Gott dir verzeih." Er füßt seinen Knaben mit wildem Schmerz, Dann starb am Himmel ein Stern. "Nun schilt dich nimmer ein Menschenherz Verräter beines Herrn."

Stolz schreitet der Ritter den Burgberg hinab, Ein Schäfer blies auf der Schalmei. Vier Mönche murmeln am Marmorgrab, Und draußen lachte der Mai.

### Truk, Blanke Hans.

Heut bin ich über Rungholt gefahren, Die Stadt ging unter vor sechshundert Jahren. Noch schlagen die Wellen da wild und empört, Wie damals, als sie die Marschen zerstört. Die Maschine des Dampfers schütterte, stöhnte, Aus den Wassern rief es unheimlich und höhnte: Trup, Blanke Hans.

Von der Nordsee, der Mordsee, vom Festland geschieden, Liegen die frisischen Inseln im Frieden. Und Zeugen weltenvernichtender Wut, Taucht Hallig auf Hallig aus fliehender Flut. Die Mowe zankt schon auf wachsenden Watten, Der Seehund sonnt sich auf sandigen Platten. Trut, Blanke Hand.

Mitten im Dzean schläft bis zur Stunde Ein Ungeheuer, tief auf dem Grunde. Sein Haupt ruht dicht vor Englands Strand, Die Schwanzflosse spielt bei Brasiliens Sand. Es zieht, sechs Stunden, den Atem nach innen Und treibt ihn, sechs Stunden, wieder von hinnen. Truß, Blanke, Hans.

8. II,8

Doch einmal in jedem Jahrhundert entlassen Die Kiemen gewaltige Wassermassen. Dann holt das Untier tiefer Atem ein, Und peitscht die Wellen und schläft wieder ein. Viel tausend Menschen im Nordland ertrinken, Viel reiche Länder und Städte versinken. Trut, Blanke Hans.

Rungholt ist reich und wird immer reicher, Kein Korn mehr faßt selbst der größeste Speicher. Wie zur Blütezeit im alten Rom, Staut hier täglich der Menschenstrom. Die Sänften tragen Syrer und Mohren, Mit Goldblech und Flitter in Nasen und Ohren. Trut, Blanke Hans.

Auf allen Markten, auf allen Gassen Larmende Leute, betrunkene Massen. Sie ziehn am Abend hinaus auf den Deich: Wir tropen dir, Blanker Hans, Nordseeteich! Und wie sie drohend die Fäuste ballen, Zieht leis aus dem Schlamm der Krake die Krallen. Trup, Blanke Hans.

Die Wasser ebben, die Bögel ruhen, Der liebe Gott geht auf leisesten Schuhen. Der Mond zieht am Himmel gelassen die Bahn, Belächelt der proßigen Rungholter Wahn. Von Brasilien glänzt bis zu Norwegs Riffen Das Meer wie schlafender Stahl, der geschliffen. Truß, Blanke Hans.

Und überall Friede, im Meer, in den Landen. Plötlich wie Auf eines Raubtiers in Vanden: Das Scheusal wälzte sich, atmete tief, Und schloß die Augen wieder und schlief. Und rauschende, schwarze, langmähnige Wogen Kommen wie rasende Rosse geflogen. Trutz, Vlanke Hans.

Ein einziger Schrei — die Stadt ist versunken, Und Hunderttausende sind ertrunken. Wo gestern noch Larm und lustiger Tisch, Schwamm andern Tags der stumme Fisch. Heut bin ich über Rungholt gefahren, Die Stadt ging unter vor sechshundert Jahren. Trup, Blanke Hans?

### Lieder aus dem Turm.

Ein steinerner Turm und ein steinernes Haus, Das macht nun all mein Leben aus. Ich armer junger König, wer fühlt meine Pein, Ein Gefangner bin ich und bin allein.

Schon stieg mein Sieg aus dem Leichenwall, Da stürzte mein Fuchs, und ich kam zu Fall. Wohl über, wohl unter, Gehämmer, Geheul, Der Feind riß mich mit aus Klammer und Knäul.

Ihr meine Freunde, du mein Vaterland, Bald kampft ihr mich zuruck aus Schimpf und Schand.

Daß Alles um mich verstummt wie das Grab, Meinen Wächtern schnitten die Zungen sie ab. Meine Wächter sind kindische Greise, uralt; Von hundert Wächtern bin ich umkrallt.

Ich rang mit ihnen, und zwanzig an Zahl Erschlug ich mit meinem Würgestahl, Doch andre zwanzig wuchsen sogleich; Vergebens, es war ein Narrenstreich. Ihr meine Freunde, du mein Vaterland, Bald kampft ihr mich zuruck aus Schimpf und Schand.

Vom Turm aus, wohin sich mein Blick verliert, Hab eine Meil ich im Geviert; Das ist die Haide, so weit zu sehn, Da darf unbegleitet ich frei mich ergehn.

Da darf ich jagen mit Pferd und Hund Und singen und jauchzen aus Herzensgrund; Doch singen und jagen mag ich nicht mehr, Von Speeren umsperrt ist die Haide ringsher.

Ihr meine Freunde, du mein Vaterland, Bald fampft ihr mich zuruck aus Schimpf und Schand.

Nach Liebe, nach Liebe steht mein Herz; Hier find ich nicht Liebe, hier find ich nur Schmerz. Nach weichen Lippen verschmachtet mein Sinn, Das war meine stolze Königin.

Ein einziger Baum träumt auf der Haid, Eine Trauerbirke im zartesten Aleid. Am Stamm hab ich oft mich sehnend gestreckt, Mit heißen Kussen ihn oft bedeckt.

Ihr meine Freunde, du mein Baterland, Bald kampft ihr mich zuruck aus Schimpf und Schand.

Ware mir nur ein Freund erlaubt, Dem wurd an die Schulter ich legen mein Haupt, Dem könnt ich klagen, was mich erregt, Dem könnt ich vertrauen, was mich bewegt.

In die Einsamkeit meiner Gedanken gescheucht, Verblut ich nach innen, die Brust verkeucht. Ich hadre mit Gott und verfluche die Welt, Die mich an den Pranger des Elends gestellt. Ihr meine Freunde, du mein Baterland, Bald fampft ihr mich guruck aus Schimpf und Schand.

Sie nahmen mir höhnisch Hund und Pferd, Die waren so treu mir, so lieb und wert; Nicht hör ich mehr meines Rosses Gewiehr, Meiner goldbraunen Bracke Geläut im Revier.

Die Haide in Lila, die Haide blüht, Darin meine Lieblingsblume glüht: Das gelbe Sternlein, wie sichs schmückt! Schluchzend hab ich mich niedergebückt.

Ihr meine Freunde, du mein Vaterland, Wann kampft ihr mich zuruck aus Schimpf und Schand.

In den Saal, bei Ampeln und Fackelschein, Tanzte ploglich ein zierliches Madchen herein. Sie bog sich, sie zog einen Schleier rot So hin und her, ein schüchtern Gebot.

Auf sprang ich: Bleib bei mir, ersehntestes Glück! Die Greise zerrten mich hämisch zurück. Auf dem Barenfell, nachts, ich wälzte mich schwer, Ertast ich ein Zöpfchen — mein Kissen ist leer.

Ihr meine Freunde, du mein Baterland, Wann kampft ihr mich zurud aus Schimpf und Schand.

Als gestern ich über Ameisen schritt, Eine Raupe bissen sie, schleppten sie mit. Die Raupe krummte sich, wehrte sich viel; Die Ameisen waren nicht weit vom Ziel.

Die kleine Raupe hab ich befreit. Wann kommt für mich die frohliche Zeit? Weine Ameisen packen zu gut und fest, Sie lassen nicht locker, sie geben den Rest. Ihr Freunde mein, und du mein Vaterland, Wie last ihr mich so lang in Schimpf und Schand.

Nun weigern sie gar mir Essen und Trank, Aus Hunger werd ich siech und krank. Weines Lagers Decken, die rissen sie los; Wich friert, ich liege nacht und bloß.

Sie banden die Hande mir schamlos und roh, Und stülrten mir auf einen Kranz von Stroh, Umhockten mich und grinsten mich an: Zeig uns, was ein König ertragen kann.

Ihr Freunde mein, o du mein Baterland, Helft endlich, endlich mir aus Schimpf und Schand.

Heut steig ich zum letten Mal auf den Turm, Es flattert mein Haar im Wintersturm, Mein Auge dringt wild in die Weite hinein, Die Sonne geht unter und läßt mich allein.

Der Abend stirbt in Nacht und Graus, Es blinkt kein Stern, mein Hoffen ist aus. Lebt wohl, lebt wohl, ich springe hinab; Grabt unten für mich ein Königsgrab!

D Freunde ihr, o du mein Baterland, Nicht langer mehr ertrug ich Schimpf und Schand.

Auf dem Hünengrabe.

Ralter Ente, kalten Eiern Rotspohn hinterhergeschickt. Feld und Welt in grauen Schleiern. Mude bin ich eingenickt. Auf dem Grabe, tief erschrocken, Starrt mich an die Enaksschar. Und vorsichtig neigt die Locken Auf mich König Ringelhaar.

### Hochsommer im Walde.

"Kein Mittagessen fünf Tage schon, Die Heimat so weit, kein Geld und kein Lohn; Statt Arbeit zu finden, nur Hunger und Not, Nur wandern und betteln, und kaum ein Stuck Brot."

Was biegt der Handwerksbursch in den Wald? Was läuft ihm übers Gesicht so kalt? Was sieht er trostlos in den Raum? Was irrt sein Auge von Baum zu Baum?

Die Sonne sinkt, und Stille ringsum; Die Drossel nur larmt noch, sonst alles stumm. Was schaukelt der Erlbaum am Waldesrand? In seinen Asten ein Mensch verschwand.

Von seinem armlichen Bundel den Strick, Er legt um den Hals ihn, um Wirbel, Genick, Dann läßt er sich fallen — nur kurz ist die Qual, Er sah die Sonne zum letzten Mal.

Der Tau fällt drauf, der Tag erwacht, Der Pirol flotet, der Tauber lacht. Es lebt und webt, als war nichts geschehn; Gleichgültig wispern die Winde und wehn.

Ein Jäger kommt den Hügel herab Und fieht den Erhängten und schneidet ihn ab, Und macht der Behörde die Anzeige schnell; Gendarmen und Träger sind bald zur Stell.

In hellen Glaces ein Herr vom Gericht, Der prüft, ob kein Raubmord, wie das seine Pflicht. Sie tragen den Leichnam ins Siechenhaus, Und dann, wo kein Kreuz steht, ins Feld hinaus.

Da niemand zuvor den Toten gesehn, Erhält er die Nummer dreihundert und zehn. Dreihundert und neun schon liegen im Sand; Wer hat sie geliebt, wer hat sie gekannt?

### Abschied und Rückkehr.

I.

Vorbei, vorbei; auf feuchter Spur Irrt trostlos nun mein Blick ins Weite. Vorbei, vorbei; die Mowe nur Gibt mir ein trauriges Geleite.

Nun kehrt auch sie; fernab, fernab Ist långst mein Vaterland geblieben. Aus meiner Heimat, wo mein Grab Ich schon gewählt, bin ich vertrieben.

Als gestern ich im Abschiedszorn Voll Schmerz den Lindenzweig gerüttelt, Als ich den Rebhahn hört im Korn, Es hat ein Fieber mich geschüttelt.

Es wogt mein Schiff, es sinkt und hebt; Ein Sturmlied singen die Matrosen. Es wogt mein Herz, es ringt und bebt; Es schlägt der Sturm den Beimatlosen. Aus Wogen taucht ein blasser Strand, Es schimmert fern durch meine Tranen Des Vaterlandes Kustenrand; Erschöpft muß ich am Maste lehnen.

Der Flieder blüht, die Schwalbe zieht, Und auf den Dächern schwahen Staare; Der Orgeldreher dreht sein Lied, Ein linder Wind füßt mir die Haare.

Die Madchen lachen Arm in Arm, Soldaten stehen vor der Wache, Und aus der Schule bricht ein Schwarm, Der lustig larmt in meiner Sprache.

Es schreit mein Herz, es jauchzt und bebt Der alten Heimat heiß entgegen. Und was als Kind ich je durchlebt, Klingt wieder mir auf allen Wegen.

### Du mein Vaterland.

Es schillert um mich glänzend bunt Gefieder, Im Palmwald lärmt der Affen lustig Heer, Der Indianer stützt die schlanken Glieder Aufs Rohr, und starrt mit mir hinaus ins Meer.

Und kraftvoll hebt ein Adler seine Schwingen Und dreht in blaue Fernen sich empor, Als wollt er tropig in den Himmel dringen Und siegend einziehen durchs Sternentor. In höchsten Höhen, Abler, mußt du stehen: Es schlägt dein Flügel an das Weltendach. Du mußt mein liebes Vaterland nun sehen; Ach, send ihm Grüße, heiße Grüße nach.

Der Abend will das Hüttendach behüten, Wo ruhelds im Dorf die Schwalbe zieht; Die Kinder lärmen, und in Apfelblüten Singt eine Drossel noch ihr einfach Lied.

Die Bauern hången schläfrig auf den Pferden, Still heimwarts kehrend vom gewohnten Pflug. In Wiesentiefen dampft es aus der Erden, Und über ihnen schwimmt ein Kranichzug.

Mein Vaterland, könnt ich in deinen Feldern Nur einmal hören noch der Sense Schnitt, Und durch das welke Laub in deinen Wäldern Noch einmal rascheln hören meinen Schritt.

### Bruder Liederlich.

Die Feder am Sturmhut in Spiel und Gefahren, Halli.

Nie lernt ich im Leben fasten noch sparen, Hallo.

Der Dirne lass ich die Wege nicht frei; Wo Männer sich raufen, da bin ich dabei, Und wo sie saufen, da sauf ich für drei. Halli und Hallo.

Verdammt, es blieb mir ein Mådchen hången, Halli.

Ich kann sie mir nicht aus dem Herzen zwängen, Hallo.

Ich glaube, sie war erst siebzehn Jahr, Trug rote Bander im schwarzen Haar, Und plauderte wie der lustigste Staar. Halli und Hallo.

Was hatte das Madel zwei frische Backen, Halli.

Rrach, konnten die Zahne die Haselnuß knacken, Ballo.

Sie hat mir das Zimmer mit Blumen geschmückt, Die wir auf heimlichen Wegen gepflückt; Wie hab ich dafür ans Herz sie gedrückt! Halli und Hallo.

Ich schenkt ihr ein Aleiden von gelber Seiden, Halli.

Sie sagte, sie mocht mich unsäglich gern leiden, Ballo.

Und als ich die Taschen ihr vollgesteckt Mit Pralinés, Feigen und seinem Konfekt, Da hat sie von morgens bis abends geschleckt. Halli und Hallo.

Wir haben superb uns die Zeit vertrieben, Balli.

Ich wollte, wir waren zusammen geblieben, Hallo.

Doch wurde die Sache mir stark ennuyant; Ich sagt ihr, daß mich die Regierung ernannt, Kamele zu kaufen in Samarkand. Halli und Hallo.

Und als ich zum Abschied die Hand gab der Kleinen, Halli,

Da fing sie bitterlich an zu weinen, Ballo.

Was denk ich just heut ohn Unterlaß, Daß ich ihr so rauh gab den Reisepaß... Wein her, zum Henker, und da liegt Trumpf Aß! Halli und Hallo.

### Liebeslied.

Dem Fremden gilt dein Evo, Du möchtest ihn tausendmal segnen. Deine Augen sind ein gefrorner See, Wenn sie den meinen begegnen.

Der fremde Mann ist kein Don Juan, Er liebt dich sentimentalisch. Und weil er dich nicht heiraten kann, So denkt er sehr moralisch.

Mein schönes Kind, du tust mir leid, Doch das soll anders werden. Ich liebe dich, und es kommt eine Zeit, Dann vergessen wir Himmel und Erden.

Glaubst du, ich will wie ein junger Fant Stumm und kläglich verzichten? Ich bin deiner Hoheit kein Trabant, Mit nichten, Madonna, mit nichten.

Db kühn, ob bedachtsam, ich weiß es noch nicht, Wie den Angriff ich soll planen. Doch ehe der Herbstlurm die Zweige bricht, Berneigen sich tief deine Fahnen.

Dann schwenk ich die Mütze hoch um die Stirn, Zeigt sich der Rauch deines Herdes.

Du horchst; dir entfallen Nadel und Zwirn, Horst du den Huf meines Pferdes.

Und klappert vor deiner Tur mein Gaul, Du wartest schon an der Treppe. In der Eile haben sich Faden und Knaul Verwickelt in deine Schleppe.

Vor Wonne jauchzt deine junge Brust, Vor Wonne dein Herz, das ich raubte. Unsre Kusse geben sußere Lust Als trauscheinlich erlaubte.

Du weißt nicht, Madchen, was Leidenschaft ist, Sie klingt nicht aus Engelchören. Nicht allzulange lass ich dir Frist, Du sollst, du wirst mich erhören.

Heut hat noch der Fremde dein Herz in Pacht, Mich behandelst du recht eintonig. Doch ehe die Sichel sirrt, nimm dich in Acht, Bin ich dein Herr und König.

## Glückes genug.

Wenn sanft du mir im Arme schliefst, Ich deinen Atem hören konnte, Im Traum du meinen Namen riefst, Um deinen Mund ein Lächeln sonnte — Glückes genug.

Und wenn nach heißem, ernstem Tag Du mir verscheuchtest schwere Sorgen, Wenn ich an deinem Herzen lag Und nicht mehr dachte an ein morgen — Glückes genug.

## Ich liebe dich.

Vier adliche Rosse Voran unserm Wagen; Wir wohnen im Schlosse Mit stolzem Behagen. Die Frühlichterwellen, Und nächtens der Blit, Was all sie erhellen, Ift unser Besitz.

Und irrst du verlassen, Verbannt durch die Lande: Mit dir durch die Gassen In Armut und Schande! Es bluten die Hände, Die Füße sind wund, Vier trostlose Wände, Es kennt uns kein Hund.

Steht silberbeschlagen Dein Sarg am Altare, Sie sollen mich tragen Zu dir auf die Bahre. Und fern auf der Haide, Und stirbst du in Not, Den Dolch aus der Scheide, Dir nach in den Tod!

## Dorffirche im Sommer.

Schläfrig singt der Kuster vor, Schläfrig singt auch die Gemeinde. Auf der Kanzel der Pastor Betet still für seine Feinde. Dann die Predigt, wunderbar, Eine Predigt ohnegleichen. Die Varonin weint sogar Im Gestühl, dem wappenreichen.

Amen, Segen, Turen weit, Orgelton und letzter Pfalter. Durch die Sommerherrlichkeit Schwirren Schwalben, flattern Falter.

## Tiefe Sehnsucht.

Maienkätzchen, erster Gruß, Ich breche dich und stecke dich An meinen alten Hut.

Maienkätzchen, erster Gruß, Einst brach ich dich und steckte dich Der Liebsten an den Hut.

## Auf dem Deiche.

T.

Es ebbt. Langsam dem Schlamm und Schlick umher Enttauchen alte Wracks und Besenbaken, Und traurig hüllt ein graues Nebellaken Die Hallig ein, die Watten und das Meer.

Der Himmel schweigt, die Welt ist freudenleer. Nachrichten, Teufel, die mich oft erschraken, Sind Engel gegen solchen Widerhaken, Den heut ins Herz mir wühlt ein rauher Speer. Wie sonderbar! Ich wollte schon verzagen Und mich ergeben ohne Manneswürde, Da blitt ein Bild empor aus fernen Tagen:

Auf meiner Stute über Heck und Hurde Weit der Schwadron voran seh ich mich jagen In Schlacht und Sieg, entlastet aller Bürde.

#### II.

Bist du es wirklich? sit ich neben dir? Und stoßen aneinander unsre Gläser? Spielt irgendwo versteckt ein Flotenbläser Sein sanftes Schäferstücken, dir und mir?

Und sitzen in der alten Halle wir, Am Pfeiler dort der Kranz der Ahrenleser, Noch unverwelft die Blumen und die Gräser? War gestern unser letztes Erntebier?

Wie Gruß aus Gruften ruft der Regenpfeifer; Häßlich herüber schreit das Mowenheer, Der seesenttauchten Bank Besitzergreifer.

Langweilig, ode, gleißt das Wattenmeer, Gezwungen schläft das Schiff, der Wellenschweifer, Und einsam ist die Erde, wust und leer.

#### III.

Wie klar erschienst du heute mir im Traum! Wir saßen in der Kneipe fest und tranken, Bis wir gerührt uns in die Arme sanken; Auf unsern Lippen lag der erste Flaum.

Dein falber Wallach schleifte Zeug und Zaum, Und biß und schlug und warf den Hals, den schlanken. Im Sattel sah ich dich, erschossen, schwanken Und hinfturzen am wilden Apfelbaum.

Die Watten stinken wie das Leichenfeld, Wo viel Erschlagne faulen nach der Schlacht, Tagüber sonnbeschienen ohne Zelt.

Geheimnisvoll, wie tot in Bann und Acht, Sinkt grau und goldumhaucht die Halligwelt; Und aus der Abendrote steigt die Nacht.

#### IV.

### Begegnung.

Halt, Madchen, halt! und sieh dich um geschwind: Viel Schiffe schaukeln westwärts durch die Wellen, Viel hundert bugumspritte Sturmgesellen: Hengist und Horst befahlen Weg und Wind.

Du lachst mich aus und zeigst dich völlig blind; So mögen aneinander sie zerschellen. Hier aber bligen Fliegen und Libellen; Berzieh ein Stundchen, frisches Friesenkind!

Auch uns hat heut der Juni eingewiegt, Und Schmetterlinge selbst, die Gauklerbande, Sind durch die Frühlingsstürme nicht besiegt.

Auch hier ein Sommertag, an diesem Strande, Wo alles schwirrt und flirrt und flitzt und fliegt; Vor Freude flimmert selbst der Stein im Sande.

#### V.

### Dezember.

Von Norwegs Felsen klingt es zu mir her, Ein Lied so rührend und im Klang so leise, Wie Sommerwellgespul dieselbe Weise; Ein armer Geistgetrübter singt so schwer.

129

Ein junger blonder König steht am Speer, Auf rotem Vorsprungriff; um ihn im Kreise, Das Haupt zur Erde, kauern hundert Greise. Er singt das Lied und schaut hinaus ins Meer.

Lautlose Stille rings. Von Zeit zu Zeit Tutet das heisere Horn der Kustenwachen; Der Rabe macht entsetzt die Flügel breit.

Weit, weit antwortet wo der Fischernachen, Der sich im Nebel schwer vom Sis befreit, Schollen, die knirschen und ihn wust umkrachen.

#### VI.

Einfamer Baum.

Funkelt dort die Säulenfronte, Aberdacht von einer Pinie? Einsam, fern am Horizonte, Fern am Deich, der blassen Linie, Steht ein Bäumchen, krank und ruppig, Dhne Blätter, ohne Nest, Schwarz vom Seesalz, kraus und struppig, Arg zerzaust vom ewigen West.

Einmal ist er grün geworden, Als ein heißes Land im Süden Sandte seinen Gruß nach Norden, Kuß und Trost dem lebensmüden. Einmal blühten seine Zweige, Einmal zog ein Zymbelzug, Als in roter Sonnenneige Dort ein Herz am andern schlug.

Leise kam die Flut gezogen, Trummer hob sie von den Watten; Dunkle Halligwerften trogen, Todesfeuchte Rasematten. Durch die Luft, wie mude Greise, Schleppt ein weiß Gewölke sich, Abgemattet von der Reise, Marsch aus fremdem himmelstrich.

Bleicher Stern im Wolkenspalte, Mild phantastische Gebilde, Menschen, nordisch nüchtern kalte, Dbins Schwert und Asenschilde. Hohe Flut, gelispellose, Spielt herauf zu Deich und Baum; Meine blasse Küstenrose Lehnt an mich, ein lieber Traum.

Nun von meinem Fenster seh ich Oft den Baum mit toten Zweigen; Unter seinen Asten steh ich Oft im tiefen Winterschweigen. Oft, ich halt des Hutes Krempe, Freut mich dort der Wetterstreit, Singt der Sturm, der rasche Kämpe, Grenzenloser Einsamkeit.

### Ein Geheimnis.

Vier edle Füchse nicken mit den Köpfen, Daß Brust und Hals und Mähnen, Zaum und Zügel, Mit weißem Schaumgeflock getigert sind. Die feinen Hufe scharren ungeduldig, Den leichten Wagen, dem sie vorgespannt, Durch weite Strecken muhlos fortzureißen. Am offnen Schlage steht der Groom und wartet. Die Tür des Schlosses öffnet ihre Flügel. Und tiefgebeugter Dienerschaft vorüber Betritt, des linken Handschuhs Knöpfe schließend, Ein großer Mann mit kurzem, braunem Vollbart Die Marmortreppe, steht, und steigt hinunter. Die Haare deckt ein alter grauer Filz, Geschmückt mit unscheinbarer Sperberseder. Gewehr und Tasche liegen schon im Six. Der Hühnerhund springt schleunig auf die Polster. Und fort, als gält es eine Siegesbotschaft, Entstürmt dem Halt in Hast der Viererzug.

Dem Jäger schaut vom hohen Fenster nach Ein stolzes, blasses, üppig großes Weib: "Wenn ich nur wüßte, was ihn immer drängt, Auf jener magern Haidewelt zu jagen. Wenn einmal nur er fragte: Willst du mit?" Und traurig läßt sie sich im Sessel nieder, Die stillen Augen mit den Händen deckend. Doch keine Träne tropft ihr von der Wimper.

Indessen rollt der Wagen seinen Weg, Und rollt und rollt drei Stunden durch die Felder; Und Nord und Sud, so weit das Auge reicht, Und West und Ost in unbegrenzter Ferne Gehört dem Jäger, der im Wagen sitt Und freundlich rechts und links den Bauern dankt, Wenn ehrerbietig sie die Mützen rücken.

Vor einem Haidfrug halt das Viergespann. Die Buchse umgehangen, schlendert nun Allein der Jäger durch das braune Kraut. Feldmann hat Hühner in der Nase, steht. Doch hinter ihm blist kein Gewehr heran. Am Waldrand weilt der Mann vor einem Häuschen, Bei bessen Tur ein kleiner Knabe spielt. Und in die Arme nimmt er rasch den Jungen, Und küßt die Lippen ihm, die großen Augen, Die wunderbaren, dunkelblauen Augen, Bon langen, schwarzen Wimpern scharf beschützt. Und trägt ihn dann ins Hand.

Ein Mütterchen

Tritt ihm entgegen mit Bewillsommsgruß. Bald sißen sie vereint am Sofatisch. Der Jäger schaufelt auf den Knien den Knaben, Und lacht und scherzt, und läßt in seinen Taschen Den Kleinen nach Bonbons und Spielwerk suchen, Und sieht ihm immer in die großen Augen, Die wunderbaren, dunkelblauen Augen, Von langen, schwarzen Wimpern stark beschüßt.

Und wieder rollt im Trab, diesmal zurück, Der Viererzug. Und halt am Schloßportal. Die stolze, blasse, üppig große Frau Empfängt den Schloßherrn, kalt, im Ballanzug. Rasch ist er umgekleidet. Beide fahren Durch starkerhellte Straßen zur Gesellschaft.

Der Jäger wird von Hunderten beneidet, Die heute sich begrüßen in den Salen, Um seine stolze, wunderschöne Frau. Er liebt sie nicht; ja, ihre samtne Haut Erregt ihm Schauder schon, berührt er sie. Einmal, fast laut, im Lärmen eines Toastes, Eh noch das Glas die Lippen ihm berührt, Flüstert er wie zerstreut und abwesend: Ach, süßes Herz, was gingst du weg von mir.

Es schlescht die Sommernacht auf Katenpfoten. Des Schlosses Lichter alle sind geloscht.

Der Herr bes Hauses schläft in seinem Zimmer Und atmet regelmäßig, ruhig weiter. Ganz leise, leise, leise geht die Tür, Und seine Frau, in weißem Nachtgewand, Sest vorsichtig ein Lämpchen auf den Tisch Und dämpft den Schein durch vorgestellten Schirm. Dann sist sie bald am Rande seines Bettes Und lauscht und schaut auf die geschlossenen Lider. In gleichem Tonfall, langsam jedes Wort, Spricht sie zu ihm, deß Brust sich hebt und senkt Und hebt und senkt, hebt, senkt, und hebt und senkt: "Rudolf." Ramilla? "Wie war heut die Jagd?" Und er, als spräch er wachend, klar und deutlich: Die Jagd, Ramilla? Nun, was soll die Jagd? Ich war am Waldesrand bei meinem Sohn.

Schwoll ihr ein breiter Blutstrom vor den Augen? Fiel dann der Schnee so dicht, so dicht herab? Sie prest die Hand aufs Herz, so fest, so fest. Und wieder fragt im selben Tone sie:

"Rudolf." Kamilla? "Und wie heißt dein Sohn?" Ich gab ihm meinen eignen Namen: Rudolf. "Rudolf." Kamilla? "Und wie heißt die Mutter?" Die Mutter starb, als sie den kleinen Kerl In meine Arme selig mir gelegt.

Unruhig wird der ruhig Schlafende. Doch sie mit ihren stillen grauen Augen Bannt ihn, daß seine Atemzüge bald In gleichen Zwischenräumen wiederkehren. "Rudolf." Kamilla? "Liebst du noch das Mådchen?" Bis jeder Stern vom weiten Himmel fällt.

Die Frau steht auf. Doch bleibt sie noch am Bett. Ein letter, langer, schwerer Abschiedsblick

Voll Haß und Eifersucht und Schmerz und Weh. In grenzenloser Liebe kußt sie dann Die Stirne bessen, der ihr Leben war.

Ein Schwan, der seinen Schnabel tief verbarg Im warmen Schlupfe seines machtigen Flügels, Fährt ploplich aus dem Traum.

Die stolze Frau War neben ihm im Gartenteich verschwunden.

## Unüberwindlicher Widerwille.

Dein Auge hat gesprochen, Ich blicke dir bis auf den Grund; Und wie deine Blutwellen kochen, Verrät mir leise dein Mund. Du möchtest mich wütend umfassen Und mir das Leben nicht lassen, Heimlich ward schnell es mir kund.

Auch du hast es gleich gelesen, Ich brauchte keine List, Wie bis zum Kern dein Wesen Mir tief zuwider ist. Ich möchte dich tödlich umarmen; Und schriest du zu Gott um Erbarmen, Ich ließe dir keine Frist.

Auf Erden zum ersten Male Haben wir heut uns gesehn, Und aus der Gesellschaft im Saale Erregt durch den Garten wir gehn. Wir hasten durch Hecken und Flieder, Wir hasten auf und nieder, Und bleiben plötzlich stehn:

Nun sollst du mir Rede sagen, Was trittst du in meinen Kreis, Wie kannst du zu leben wagen, Was machst du mir kalt und heiß. Nicht Raum hat die Welt für und beide; Das Mordzeug heraus aus der Scheide, Ich zittr im Fieberschweiß.

"Wie konntest du dich erfrechen Und gabst mir Gruß und Wort. Ich will dich zusammenstechen; Das Gras, das dich auffängt, verdorrt. Wir haben schon, eh wir geboren, Uns Feindschaft und Fehde geschworen; Iahrtausende wälzten sie fort."

Sein Messer durchzischt meine Lippen, Ich habe nicht lang mehr gelacht; Ihm senk ich den Dolch in die Rippen, Schon grüßt ihn die ewige Nacht. Und wie wir rasen und ringen Und blipend die Waffen springen, Bin aus dem Traum ich erwacht.

## Zuflucht an die See.

Halt ein, Apoll, halt ein mit deinen Pfeilen Und senke hoheitsvoll den Silberbogen, Von dem sie gleich entkappten Falken flogen, Mit ihren Schnäbeln mir die Brust zu teilen. An diesem Strande hofft ich zu verweilen, Da stehst du wieder wolkengoldumzogen, Zu deinen Füßen mißgelaunte Wogen, Und niemals, merk ich, werd ich dir enteilen.

Du trafst und triffst mit alter Trefferkunde; Doch reißen mir die spigen Köcherspenden, Statt mich ins Grab zu legen, Wund auf Wunde.

Soll ewig beine Senne nur verschwenden, Um grausam mich zu foltern Stund auf Stunde, Barmherzigkeit! und nie den Tod entsenden?

Varmherzigkeit? Nein, tropig will ich sein Und nicht in Angsten meine Hände falten; Den Schild will hoch ich überm Haupte halten Und in der andern Faust den Schleuderstein.

Komm nur herab aus deinem Purpurschein! Und rufst du des Olympiers Weltgewalten, Ich werde dennoch dir den Schädel spalten; Komm nur herab, und sicher bist du mein.

Da stürzt die Welle wütend mir entgegen, Und jauchzend werf ich mich in ihren Gischt, Und schwimm, und schwimm, ein Gott in ihrem Regen.

Und wie sie Seele mir und Brust erfrischt, Fühl ich mich wieder stahlhart und verwegen, Und lach dich aus, und deine Spur erlischt.

## Katerstimmung.

Nun ists genug ber wilden Nachte, Nun ists genug ber wusten Zeit; Und wenn sie jede Wonne brächte, Sei kühlem Ernst einmal bereit. Was bieten dir die Windfangfreuden, Die Geist und Mark wie Sand vergeuden; Wie Narren geben sie Geleit.

"Heran, wir spielen Lustige Sieben! Warum die Stirne kraus, Rebell? Hast du dem Himmel dich verschrieben? Eh saß dir schief der Hut, Gesell! Was simpelst du wie alte Schranzen; Sonst ließest du die Würfel tanzen Auf Schoppentisch und Trommelsell.

Stoft an! Der Sekt will aus dem Glase, Der graue Tag versinkt, versinkt; Die Sorgen stürzen auf die Nase, Und alle Qual ertrinkt, ertrinkt. Schenkt ein, bis an den Rand die Schale; Schon steht vielleicht in unserm Saale Der Tod am Eiskübel und winkt.

Zieh lachend an dich troßige Locken, Dein Herz ist jung, ist leicht erregt, Bis sie besiegt und lieberschrocken Den Arm um deinen Nacken schlägt. Kurz ist der Monat der Springen, Der Winter lang, Sturm wird er bringen, Und Tand und Band ist weggefegt."

Gewiß, ich bin kein Freudenschmäher, Die Erde schleppt so manche Pein, Und bin, bei Gott, kein Pharisäer, Ich bin der Lust kein Stachelschwein. Doch will ich Falstaff nun entlassen, Dem Teufel in die Fraße fassen Und meines Lebens Huter sein.

### Das Herz.

Das Pflaster täuschend, das seit langen Zeiten Die Menschen unablässig überschreiten, Wo Rad und Hufe tiefe Spuren graben, Bist du mein vielgefurchtes Herz.

Aufjauchzend, sterngestreift, in Hochgedanken, Jah nieder, erdgeschleift, in Dorn und Ranken, Berfolgt, zerhackt von giergequalten Raben, Bist du mein aufgewühltes Herz.

Und alle Freuden rasch wie Rauch verflogen, Verwelft, verschwunden wie der Regenbogen, Rein Ladenhüter blieb zurück der Gaben, Vist du mein ausverkauftes Herz.

Und dennoch jung, und dennoch stille Quellen, Und dennoch je wie frohe Narrenschellen, Zu Spielen aufgelegt wie muntre Knaben, Bist du mein unbegreiflich Herz.

### Glosse.

Wer wußte je das Leben recht zu fassen, Wer hat die Hälfte nicht davon verloren Im Traum, im Fieber, im Gespräch mit Toren, In Liebesqual, in leerem Zeitverprassen. Vlaten.

Auf dem Thron, im Getrümmer, In Sammt, ohne Schuh, Auf dem Schloß seiner Väter In fettester Ruh, Im Teifun der Tagfahrt,
Zerhammert, zerhackt,
In Purpur und Panzer,
In Nesseln und nackt,
Wer wußte je das Leben recht zu fassen.

Ach, hått ichs gelassen,
Ach, hått ichs getan,
In Wirbel und Wirrfal
Auf holpriger Vahn.
Vald hierhin die Augen,
Vald dorthin die Stirn,
Wie martert und muht sich
Das arme Gehirn;
Wer hat die Hälfte nicht davon verloren.

Was lauscht ich im Garten Der Nachtigall Sang, Statt daß in die Faust mir Den Spaten ich zwang.
Was horcht ich den Elstern, Den Fröschen im Moor,
Was gab ich den Affen
Wein williges Ohr;

Im Traum, im Fieber, im Gesprach mit Toren.

Der Himmel auf Erben,
Das Weib ist er mir,
Bringt Leid auch und Schmerzen
Das Blumenturnier.
Es lebe der Stumpfsinn,
Hoch Austern und Seft!
Schon lieg ich am Voden
Als Leiche gestreckt —
In Liebesqual, in leerem Zeitverprassen.

# Unsichtbarer Anmarsch.

Harmlos vor mir auf der Weide Grasen Pferde, Schaf und Kuh; An der Esche lehnend, schließ ich Eingewiegt die Augen zu. Offne sie noch einmal schläfrig: Friede überspinnt die Felder, Spannt sein Netz aus durch die Wälder, Seinen Maschenschutz der Ruh.

Eine hohe Grabenlilie, Die mein lettes Zwinkern fing, Schwankt mir in den Traum herüber, Und ein roter Schmetterling Gaukelt auf der gelben Blume. Schmetterling und Lilienflamme Wirren sich in eins am Stamme, Mich umtanzt ein Elfenring.

Plößlich wach ich auf und starre, In die Ferne geht mein Blick: Brach vorsichtig wer ein Astchen, Schleicht dort jemand hinterm Knick? Nähert sich mir eine Raße, Langsam, langsam ist ihr Drängen; Bleibt lang still im Busche hängen, Straft ein Laut ihr Ungeschick.

Und ich starre, doch allmählich Sinkt die Wimper wieder zu. Auf der Weide grasen harmlos Vor mir Pferde, Schaf und Kuh. Meine Stirn nickt schwer und müde An dem guten alten Baume Abermals zu losem Traume, Kein Geräusch stört meine Ruh. Jählings wach ich auf von neuem, In die Höhe spring ich schnell. Schlängelt sich ein Indianer, Windet sich ein buntes Fell? Ach, mein Herz — ein Pfeilschuß traf es. Im Verbluten, im Verstöhnen Hör ich eine Stimme höhnen Und ein Lachen graus und grell.

Was erregt mich, macht mich reizbar? Ruhig tickt der Pendelschwung; Ahnt erschauernd meine Seele Tödliche Erschütterung? Träume nicht, mein Herz; es lauert Eines Feindes tücksiche Sohle, Und schon hör ich sein Gejohle, Uberrascht, im Tigersprung.

# Gespräch mit dem Tode.

Auf meine Haustur rast ein Reiter zu, Als war ich Arzt, den Angst und Unfall rufen, Und jagt mich auf aus meiner Schreibtischruh.

Ein Ruck, der Gaul steht zitternd auf den Hufen; Im Sattel leer halt schon der Pflasterbliger, Und unter Sagen knacken meine Stufen.

Mein nächster Nachbar ists, der Gutsbesitzer, Von Schweiß, Kandarenflocken überschwemmt, An Hut und Kosen kleben Pfüßenspriger.

Ich kenn ihn lang, doch jest ist er mir fremd, Verändert und verstört in Blick und Farbe. Schnell reißt er Mantel, Weste auf und Hemd: "Sieh hier, du weißt, du kennst ja meine Narbe, Bei Bionville traf mich die schwere Wunde, Dort lag ich zwischen einer Leichengarbe.

Doch weggeschafft aus jener stillen Runde, Erholt ich mich, wie dir bekannt, seit Jahren, Und bin fischwohl. Und heut in dieser Stunde —,

Was war denn meinem Freunde widerfahren, Den ich besonnen, nüchtern stets gesehn; Was wühlt der Teufel ihm in Herz und Haaren.

Ich bitt dich, laß den Sturm vorüberwehn; Hier sind Zigarren, set dich zu mir hin, Und nun erzähle langsam, was geschehn.

"Als auf dem Weg ich diesen Mittag bin, Der zwischen Wrist und Fohrden nordwärts führt, Lag mir die Roggenernte meist im Sinn.

Mein Pfeischen zieht, das eben ich geschürt; Ich freu mich über seinen blanken Deckel, Und hab vorahnend Schlimmes nicht gespürt.

Im Schlendern denk ich an den Steuersäckel, Der morgen uns im Städtchen aufgetan, Und lache über meine beiden Teckel.

Die muhen putig sich im Wiesenplan Und zerren grad ein altes Stiefelbein, Im Eifer wutend, wer den schärften Zahn.

Nun bieg ich in die Kiefernjugend ein Und wandre durch die neue Schneise bald, Und finde dort auf grauem Grenzmarkstein — Verwundert, jah mach ich erschrocken Halt: Mit wustverwachsenem Varthaar und Gelock Hockt hier ein Greis, wohl ein Jahrhundert alt.

Olivengrun umschließt ein langer Rock Die hagere Gestalt bis auf die Hacken, Und mude stützt sein Kinn sich auf den Stock.

Geschlungen um sein Haupt, fällt auf den Nacken Ein roter Turban, dessen goldne Quaften Ihm seitlängs niederhängen auf die Backen.

Ich schreite vor, um rasch vorbei zu hasten, Mich übergraust ein namenloser Schrecken, Da muß ich plötzlich erdgewurzelt rasten.

Denn wie der Klingelbeutel fuhr sein Stecken Verlängert vor; ein Männchen kann nicht schneller Aus Scheiben springen und aus Spielverstecken.

So stand ich vor dem unheimlichen Preller Und schiel ihn von der Seite an und frage: Was machst du hier im Wald den Menschensteller.

Er aber lacht, ich hors am jungsten Tage, Und gibt mir Widerwort: Woher ich kame, Ich sei schon längst erlöst der Erdenplage.

Wer bist du, ruf ich, daß ich mich hier schäme Vor deinem Gaukelwerk; es ist genug, Ich staune wirklich, daß ich mich bezähme.

Gib Raum nun, oder . . . Und ein Funkenflug, Und eine Flamme, die hochauf verloht, Und eine tiefe Stimme, die mich schlug: "Ich bin der Welten huldreichster Despot. Vor mir sind Fürst und Vettler, Alles gleich. Ich hebe nur den Stab, ich bin der Tod.

Als ich dich mahte in dem Anabenstreich, Den Krieg auf Erden deine Menschen nennen, Als gahnend dir das Tor im Schattenreich . . . "

Du lugst, ich lebe, keine Schranken trennen Mich von des Odems wonnigem Gewöhnen; Die Gluten fühl ich, die durchs Herz mir brennen.

"Du irrst; du glaubst, ich wollte dich verhöhnen. Du träumst, mein Freund, doch will ich dir erzählen, Du mußt mit deinem Schicksal dich versöhnen:

Du sahst, ich wollte dich nicht lange qualen, Im Greifen an die Brust, wie dunkle Tropfen Den Weg sich über deinen Handschuh wählen.

Die Finger sollten noch die Spalte stopfen, Dann sankst du hin, es farbte sich das Gras, Und deine Pulse hörten auf zu klopfen."

Du lügst, du lügst, es war ein Aderlaß, Nichts weiter; nur zwei Jahre mußt ich liegen, Und nach wie vor verrinnt mein Stundenglas.

In weißen Arm kann ich mich selig schmiegen; Im frohen Kreise meiner Zechgenossen Kann ich des Tages Grausamkeit besiegen . . .

"Du tranmst — Du bist bei Vionville erschossen, Und wo vor Metz nun deine Rippen bleichen, Ist dir der Sonnenstrom zuletzt geflossen."

145

Ich stand entsetzt. Er gab ein ruhig Zeichen, Und eine silbergraue Schlange brachte Ein golden Ardnlein, blitzend ohnegleichen.

Das traf mich blendend, und der Tann erkrachte, Bewußtlos fiel ich auf den Boden nieder — Und sah die Stätte leer, als ich erwachte.

Die Teckel fand an meinem Hof ich wieder, Als ware nichts geschehn: ein Maulwurfshügel Berschlang allmählich ihre ranken Glieder.

Ich aber warf zu dir Drivns Zügel.

## Zwei Meilen Erab.

Es såt der Huf, der Sattel knarrt, Der Bügel jankt, es wippt mein Bart In immer gleichem Trabe.

Auf stillen Wegen wiegt mich längst Mein alter Mecklenburger Hengst Im Trab, im Trab, im Trabe.

Der sammetweichen Sommernacht Violenduft und Blütenpracht Begleiten mich im Trabe.

Ein grünes Blatt, ich nahm es mit, Das meiner Stirn vorüberglitt Im Trabe, Trabe, Trabe.

Hut ab, ich nestle wohlgemut, Hut auf, schon sitt das Zweiglein gut, Ich blieb im gleichen Trabe. Bisweilen håtschelt meine Hand Und liebkost Hals und Mähnenwand Dem guten Tier im Trabe.

Ich pfeif aus Flick und Flock ihm vor, Er prustet, er bewegt das Dhr, Und sing ihm eins im Trabe.

Ein Nirchen, das im nahen Bach Sich badet, planscht und spritzt mir nach Im Trabe, Trabe, Trabe.

Und wohlig weg im gleichen Maß, Daß ich die ganze Welt vergaß. Im Trabe, Trabe, Trabe.

Und immer fort, der Fackel zu, Dem Torfahrtlicht der ewigen Ruh, Im Trabe, Trabe, Trabe . . .

### Legende.

Als der Herr in Gethsemane Auf Knieen lag im schwersten Weh, Als er sich hob, um nach den Inngern zu schauen, Ließ er die Tränen niedertauen: Er fand sie schlafend, und mit den Genossen Hatte selbst Petrus die Augen geschlossen. Zum zweiten Mal sucht er die Seinen dann, Die liegen noch immer in Traumes Bann. Und zum dritten, allein im Schmerz, Zeigt er Gott das kämpfende Herz. Die heilige Stirn wird ihm feucht und naß; "Mein Bater, ist es möglich, daß..." Und sieh, durch ein Gartenmauerloch Schlüpft ein zottig Hündchen und kroch Dem Heiland zu Füßen, und schmiegt sich ihm an, Als ob es ihm helfen will und kann. Und der Herr hat mild lächelnd den Trost gespürt, Und er nimmt es und drängts an die Brust gerührt, Und muß es mit seiner Liebe umfassen; Wir Menschen hatten ihn verlassen.

Un einen meines Namens nach meinem Tode.

Db meine Bucher dir bekannt, Die einst ich schrieb? Und wissen mocht ich dann, ob sie Dir wert und lieb.

Vielleicht von beines Uhnherrn Nest Um Nordseestrand Bist weit du fern. Ich lebte noch Im Holstenland.

Du siehst in meinen Strophen nichts Als Leid und Lust, Das gleiche, das auch immer zog Durch deine Brust.

Und dein Geschlecht, Normannenblut: Gott schütz dein Haus Und lösche seinem Berde nie Die Flammen aus.

Du Nobelmann mit Speer und Sporn, Was klirrt dein Fuß So zornig auf im Waffensaal, Ein boser Gruß. Und doch, du glattest deine Stirn? Berzeihst es gar, Daß einer deines Namens einst Ein Dichter war?

### Feudal.

Wir waren gestern unter uns, Beim Grafen von der Wisch, Der gesamte Abel der Provinz, Zu Gejaid und Tanz und Tisch.

Am kleinen Bahnhof warten wir jetzt Und wollen nach Sud und Nord, Ein jeder auf sein Schloß und Gut, Der nächste Zug bringt uns fort.

Mit Habichtsnasen und langem Bart Steht hier die Ritterschaft, Mit Mark in den Anochen, in hohem Wuchs, In alter Herrenkraft.

Ihr Spredjen ist etwas absonderlich, Statt Ja sagen sie Id. Ich unterhalte im Kreise mich Mit Ollegaard Westensee.

Wie hab ich getanzt mit der schönen Komteß, Mein Herz schlug stürmisch und wild. Deine schwarzen Augen, dein Zigeunerhaar, Niemals vergess ich dein Vild.

Romteß, bleib hier. Sieh dich um nach West, Die Haide liegt weit gestreckt. Auf die Reigerbeize dort ziehn wir hin, Das Hifthorn hat uns geweckt. Romtes, bleib hier. Sieh dich um nach Ost, Der Wald liegt weit gestreckt. Auf die Wolfsjagd wollen dorthin wir ziehn, Das Rüdenhorn hat uns geweckt.

Ich liebe dich, Ollegaard, weil du noch viel, Viel hochmütiger als die andern schaust, Weil du kein Blondhaar hast, kein weißrotes Gesicht, Weil du mir tropst und vertraust.

Wie das nasse Gras unsre Hengste umschlägt; Der letzte Stern ging aus. Auf deinem gelben Stulpen hockt hoch Islands Falke zum Strauß.

Die Sonne blitt auf; aus Weiden und Schilf Streicht schwerfällig ein Reiher ab. Die Haube los! Wie der Herrliche steigt! Dein Falke holt ihn herab.

D wundervolles Morgenspiel, In Luften Kampf und Krieg; Der Reiher sturzt, seine Feder ist dein, Im Haidedampf leuchtet der Sieg.

Ich halte den mächtigen Vogel fest, Bis du dem Edeling Um den widerspenstigen Hals gelegt Den goldnen Sklavenring.

Vierhundert Leibeigne umstellen den Wald; Freund Wolf, flüchte dein Bließ! Da trottet er, der magre, schäbige Gesell; Schnell, Herrin, wirf den Spieß! Der traf doch? Sit ab. Ich stoß ins Horn. Wo blieb die Bestie? Friert dich? Der Tag ist kalt und naß, Dein Füßchen watet im Schnee.

Heda! Einen Hörigen her! Schlitzt ihm auf den Leib! Nun warm beinen Fuß im warmen Gedarm; Das sind unfre Rechte, Weib.

### Die Drossel.

Auch in den Garten der Klinif verlor sich der sonnige Maitag, Traulich tont im Gezweig friedlicher Drosselgesang. Wartend, drinnen im Haus, auf marmornem Tisch unter Decken Liegt ein schwerfranker Mensch, triefend gebracht aus dem Bad. Bald umstehn ihn die Arzte; und Alles ist in Bereitschaft, Bis in fühllosen Schlaf ihn die Betänbung gesenkt. Noch im Entschlummern erklang ihm, wie letztes Leben im Leben, Letztes Erdengeräusch, trostendes Drosselgeschwäß.

Tief, auf Sterben und Sein, wie wühlen die Messer im Fleische! Sehnen beben und Nerv, schütternd erzittert das Herz. Jetzt ist der Punkt, wo Leben und Tod, zwei wütende Feinde, Kämpfen und toben — wer siegt; atemlos schweigt es im Saal. Gießt sich ins Tal dein Blut, verraucht es wie Dampf auf der Wiese?

Möchtest atmen so gern, flackerndes Flammchen, nun gilts. Leiden bietet der Tag, und jegliche Stunde nur Plage; Sieh, wie der Himmel dir winkt, breitet die Arme dir aus. Kalten Bluts steht der Meister, die Wage der beiden Gewalten Halt er in kundiger Hand; mahlich und schwer sinkt der Tod.

Immer noch fort singt der Bogel, was kummern ihn mensch= liche Schrecken; Ach, von der ewigen Nacht schimmert dem glücklichen nichts.

Dammernde Wolfen zerreißen; im klaren, ermunternden Lichte Wacht der Geschnittene auf, sieht sich verwundert ringsum. Und er erhorcht, o köstlich, wie erstes Leben im Leben, Erstes Erdengeton, frohlichen Drosselgesang.

# Der Genesende.

Der erste Frühling zieht herein ins offne Fenster Und treib hinaus des wilden Fiebers Schreckgespenster; Matt lächelnd lauscht der Aranke Dem Drosselzanke.

Dem Wolkenzug entgegen kampft ein starker Reiher, Durchbricht mit seinem erznen Flügelpaar den Schleier Und donnert in die Lüfte; Weit, weit die Grüfte.

Der Kranke folgt ihm sehnsuchtsvoll bis an die Sterne, Und schauernd deukt er an die ungeheure Ferne. Eng haftet er noch immer An seinem Zimmer.

D Reiher, willst du mich an deine Kräfte mahnen, Daß du allein dich schwingst auf ungemessenen Bahnen? Dir nach in heißem Drange! Leb wohl so lange.

### Das Glück.

Ich lag im Gras, und über mir im Blauen Zog wie die Seligkeit ein Sommerwolkchen.

Bon ihm hernieder, wunderbar zu schauen, Spielt zu mir her ein Amorettenvolkten.

Auf ihren rosigen Schultern, ihren Hånden, Der Grazien Göttin leitet die Bewegung, Ruht zwischen eines Purpurzeltes Wänden Ein Weib, im Traume lächelnd, ohne Regung.

Als ihre Last die holden Herzensfalter Unmutig mir zu Häupten niederließen, Erklangen ferne Psalmodien und Psalter, Die sanften Bächen gleich vom Himmel fließen.

Das Weib trat vor, ich kannte ihre Züge: Die Liebste war es, die mich långst verlassen, Die mir voranging aus Gelärm und Lüge, Mit letztem Händedruck noch im Erblassen.

Ich spannte schen die Finger um die Schlafe, Und schielte glückentsett auf ihre Wangen. Sie aber, daß mich ihre Botschaft trafe, Ließ klar und schwer das Wort zu mir gelangen:

"Nie schenkte dir das Glück ersehnte Tage, Nie goß es dir aus seinen Funkelkrügen; Ein ewig Rütteln, daß er dich erschlage, Will sich der Sturm am Fenster nicht genügen.

Und weinend fiel ich Gott in die Gewänder, Doch er sprach mild auf seiner Sonnenwache: Nie tret ich kündend an die Himmelsränder; Das Glück zu haschen, ist der Menschen Sache."

Verwirrt erhob ich mich aus Gras und Blumen: Das Gluck, das Gluck, da stäubt sein goldner Wagen, Es streut nach allen Seiten seine Krumen, Zu spåt, ich könnt es nimmermehr ertragen.

### Haidebilder.

Tiefeinsamkeit spannt weit die schönen Flügel, Weit über stille Felder aus. Wie ferne Kusten grenzen graue Hügel, Sie schützen vor dem Menschengraus.

Im Frühling fliegt in mitternächtiger Stunde Die Wildgans hoch in raschem Flug. Das alte Gaufelspiel: in weiter Runde Hör ich Gesang im Wolfenzug.

Verschlafen sinkt der Mond in schwarze Gründe, Beglänzt noch einmal Schilf und Rohr. Gelangweilt ob so mancher holden Sünde, Verläßt er Garten, Wald und Moor.

Die Mittagsonne brütet auf der Haide, Im Süden droht ein schwarzer Ring. Verdurstet hängt das magere Getreide, Behaglich treibt ein Schmetterling.

Ermattet ruhn der Hirt und seine Schafe, Die Ente träumt im Binsenkraut. Die Ringelnatter sonnt in trägem Schlafe Unregbar ihre Tigerhaut.

Im Zickzack zuckt ein Blitz, und Wasserfluten Entstürzen gierig dunklem Zelt. Es jauchzt der Sturm und peitscht mit seinen Ruten Erlösend meine Haidewelt.

In Gerbstestagen bricht mit starkem Flügel Der Reiher burch ben Nebelduft.

Wie still es ist; kaum hor ich um den Hügel Roch einen Laut in weiter Luft.

Auf eines Virkenstämmchens schwanker Krone Ruht sich ein Wanderfalke aus. Doch schläft er nicht, von seinem leichten Throne Augt er durchdringend scharf hinaus.

Der alte Vauer mit verhaltnem Schritte Schleicht neben seinem Wagen Torf. Und holpernd, stolpernd schleppt mit lahmem Tritte Der alte Schimmel ihn ins Dorf.

Die Sonne leiht dem Schnec das Prachtgeschmeide, Doch ach! wie kurz ist Schein und Licht. Ein Nebel tropft, und traurig zieht im Leide Die Landschaft ihren Schleier dicht.

Ein Häslein nur fühlt noch des Lebens Wärme, Am Weidenstumpfe hockt es bang. Doch freischen hungrig schon die Rabenschwärme Und hacken auf den sichern Fang.

Vis auf den schwarzen Schlammgrund sind gefroren Die Wasserlöcher und der See. Zuweilen geht ein Wimmern, wie verloren, Dann stirbt im toten Wald ein Reh.

Tiefeinsamkeit, cs schlingt um deine Pforte Die Erika das rote Band. Von Menschen leer, was braucht es noch der Worte, Sei mir gegrüßt, du stilles Land.

### Abendgang.

Noch nicht November, und der erste Schnee; Es drückt den Wald das erste Winterweh. Auf seinen Wegen wandert wohl der Tod; Wohin er schreitet, sterben Leid und Not.

Da orgelt plotzlich, fern, ein Hirsch im Golz, Und in Gedanken seh ich, wie er stolz Die Stangen hebt und seiner Rustern Hauch Erwärmend hinzieht über Blatt und Strauch.

Das Leben wacht, doch als ich um mich schau, Da schläft am Wege eine alte Frau. Der Ast, den sie gesammelt, prest wie Stein; Auf ihrer schweren Burde schlief sie ein.

Sie schläft für ewig. Soll ihr Rückenjoch, So fest gebündelt, in den Himmel noch? Der Abendpurpur flicht den Kranz der Ruh Und füßt den Staub ihr ab von Saum und Schuh.

### Weite Aussicht.

. Mühle in der Ferne.

Steht eine Mühle am Himmelsrand, Scharfgezeichnet gegen mäusegrane Wetterwand, Und mahlt immerzu, immerzu.

Hinter der Mühle am Himmelsrand, Ohne Himmelsrand, mahlt eine Mühle, allbekannt, Und mahlt immerzu, immerzu.

### Samstag Abend.

Raum, kaum noch im zerfließenden Duft, Wo die Hügel verdämmern, die Landschaft, die Luft, Ragt der Schornstein einer Fabrik. Weißer Qualm zieht, zerteilt sich, verschwindet, Und hört plößlich auf. Die Woche hat eben geendet.

Im schmußigen, stanbigen Ehrenkleid Entströmt, von des Tages Fron befreit, Der Arbeiterschwarm der Fabrik. Wenn Schnaps dann und wüstes Wort sich bindet, Geht der Lohn rasch drauf, Und der Sonntag ist morgen geschändet.

Nein, nein, und nein! Auch vom Himmel ein Stück: Offner Frauenarm, Kinderjubel, hänsliches Glück, Naht der Vater aus der Fabrik. Wo sich am Herde die Liebe findet, Hat des Ruhtags Verlauf Viel künftige Kraft gespendet.

#### Notturno.

Weg aus dem stickigen Qualm Schlechter und guter Zigarren, Weg aus der Hiße; Weg aus dem oden Geschwäße, Aus dem greulichen Singsang. Wie widerwärtig Die überlegnen, Siegesbewußten Augen

Bon uns Männern. Gierig, roh, erhaben=allherrlich, tierisch Brennen sie Auf den unglückseligen Sängerinnen. Nun steh ich draußen, Aber immer noch Klingt mir ins Ohr Das Lied Des alten, abgelebten, verdampften, Kraßgeschminkten Frauenzimmers, Das sie mit heiserer Altstimme, Steinstarren Zügen sang:

Hab ich nur teine Liebe, Die Treue brauch ich nicht; Die Liebe ist die Knospe, Aus der die Treue bricht.

Und so rühren mich Aus diesem Munde Diese Worte, Daß mich ein tiefes, Unendlich tiefes Mitleid durchglüht Mit ben Mannern brinnen, Mit den Weibern brinnen, Mit allen Menschen, Die auf Erden Wohnen und wandern, Streben und fallen, Sich wieder emporrichten Im furchtbaren Gedrange, In der unerhörten Roheit Des Lebens.

Ich seine Wolke zieht.

Ab und zu raschelt Ein starker Windstoß Durch Baum und Blatter. Es ist jedesmal, Als wenn eine Kaust Um Schopfe sie faßte Und schüttelte. Dann wieder Stille. Stille ringsum. Und ich seh in den Himmel: Die Milchstraße. Weshalb just hier Der Unermeglichkeit der Welt Eine filberne Scharpe Umgelegt? Weshalb just hier? Ich frage: Weshalb just hier? Und die Mücken des Wahnsinns Umsummen mich. Frage nicht! Und wieder hör ich Die heisere Altstimme:

Hab ich nur beine Liebe, Die Trene brauch ich nicht; Die Liebe ist die Knospe, Aus ber die Treue bricht.

Die Weise ist so eintonig, schläfrig, traurig. Und meine Stirn
Sinkt schwer.
Ein Gewoge von wirren Gedanken
Stürmt durch mein Hirn:
Ewige Liebe,
Ewige Gerechtigkeit?
Ewige Grausamkeit,
Ewige Willfür?

Um Bann eines Vorstabtgartens, Mich anlehnend, Bleib ich stehn. Um mich Die rauhe Macht. Fernes Geräusch: hundegebell, und wieder ruhig, Ein Wagen, und wieder tot, Das Born eines Bachters, Und wieder stumm. In meiner Rähe Offnet fich, klingelnd, eine Tur, Lichtschein fällt heraus, Ein Mütterchen ruft Abschiednehmenden zu: "Kommt gut nach Bause." Die Tur, klingelnd, schließt sich. Und Alles ist wieder still. Mur der Wind greift, Ab und zu, In den Busch; und erstirbt.

Ich gehe weiter,
Immerzu, immerzu
Durch Sand und Haide,
Durch Wald und Bruch,
Wo nun die Ameise schläft
Und Alles zur Ruhe ging,
Das durch den Tag
Die Beine und Flügel,
Die Beinchen und Flügelchen regte,
Die Waffen zum Angriff,
Die Waffen zur Abwehr führte:
Hunger tut weh.
Und die unbewußte Furcht

Vor dem Tode Durchzittert auch Das kleinste Geschöpf. Nachtliche Raubtiere, Große, winzige, Sind nun unterwegs. Der jammerliche Ruf Eines im Mest Überfallnen Vogels Gibt mir Zeugnis, Daß die Nacht den Tag Getreulich abgelost hat Im ruhlosen Rampfe. In einen engen Weg, Den ich fast täglich Als Spaziergang wähle, Bin ich hineingeraten. Durch ein offenstehendes Beck Tret ich auf die Koppel Und setze mich Auf ein Melt-Dreibein. Um mich: lagernde Ruhe, Grasende Ruhe, die, zerstreut, Sich über die Ruppe Langsam weiter afend, Scharf ausgeschnitten sind Um blauschwarzen Kimmel. Moch immer kommt In Stoßen der Wind. Und wieder dann, Auf Minuten, Die schweigende Landschaft. Der Wind wird gleichmäßiger, starker, Weht ohn Unterbrechung. Fester druck ich den But

§. II, 11 161

Mir in die Stirn.
Wolfen ziehen auf
Und jagen über die Sterne,
Verhüllen den Mond,
Geben ihn wieder frei;
Und in den schnellwechselnden,
Schwammigen, rauchgelben Wolfen
Seh ich Gebilde.
Oder bin ich eingenickt,
Und Träume
Ourchhaften mich?

Es ist ein Gewimmel. Sinds Menschen oder Tiere? Sinds Bunde auf der Suche? Bald hier, bald bort, in unaufhorlichem Durcheinander, finden sie die Fahrte nicht. Aus ben Bunden werden Pferde, Die fich in allen Gangarten auf einem eingefriedeten Felde burcheinander bewegen. Dun ift es eine Schnigeljagd geworden. Und nun finds nur zwei Reiter, blendend gepanzerte Ritter. Gie rennen mit eingelegten Lanzen gegeneinander wie auf dem Ringelstechen. Ploblich hockt ein dicker Rerl mit den gesundesten Pfannfuchenbacken zwischen ihnen. Auf diesen jagen sie zu und durchbohren ihn. Und eine Posaune klingt, und ein Ruf ertont: Seht, bas ift ber Bourgeois. Alles, was auf Erden zusammengedrangt ift an Gelbstsucht, Erbarmlichkeit, ge= meiner Denkungeart, Sodymut, Feigheit, Begeisterungelofigfeit, findet fich in seinem Wettherzen. Die Runft ift ihm fo gleichgultig wie ein Talglicht. Aus seinen vollgestopften Gelbsäcken streut er nur, wenn sein Rame in ben Zeitungen genannt wird . .

Und ein Amphitheater seh ich, in dem Hunderttausende ihre Plätze fanden. Die Vordersten biegen sich weit über die Vrüstung, alle Ubrigen sind aufgestanden in fiebriger Unsruhe; und Alles blickt auf den Sand. Im Sande liege ich selbst; eine Riesengestalt in schwarzer Rüstung steht über mir

mit gespreizten Beinen. Sie hat den Nacken zurückgebogen und sieht auf die Banke, als erwarte sie einen Befehl. Und das ganze Bolk zeigt, die Hand auf und nieder, mit dem Finger nach unten: Er soll sterben, er soll sterben, er darf nicht mehr leben!

Und dann ist die Arena verschwunden, und ich sehe nur noch viele, viele zum Himmel gerungene Hande . . .

Und ein ungeheurer Bogel fliegt dicht unter den Sternen hin und verdunkelt sie. Seine Flügel reichen von Sonnenaufgang nach Sonnenuntergang. Und um mich her hör ich die rauhe Nacht. Langsam, mit schweren, ruhigen Schlägen, ohne Geräusch, zieht oben der Bogel.

Ich fahre empor.
Der Morgen dammert,
Der Mind hat sich gelegt,
Es ist totenstill.
Vor mir fließt
Der kleine Fluß.
Vorwärts! Die Kleider ab!
Und im eisigen Wasser,
Wundervoll!
Schwimm ich und schwimm ich
Und lasse die ersten Sonnenstrahlen
Glißern um meinen
Tropfenden Arm.

Auf dem Nachhauseweg, Im raschen, erwärmenden Schritt, Geht es mir wie eine Seligkeit Durchs Herz: Ich bin wie gestählt Zu neuem Kampf. Auf meiner Schlachtfahne Soll in lendstender Schrift Das edelste Wort glänzen: Selbstzucht.

Das Wort, das Wermut såt und Rosen erntet. Das Wort, das die ausgestreckten, heißverlangenden Arme langsam sinken läßt: es muß sein, willst du dich vor dir selbst achten. Das Wort, das die Stirn mit Schweiß bedeckt und sie trocknet wie ein kühlender Seewind am Julitag. Das Wort, das uns nach härtesten Kämpfen in einen sturmstummen, warmssonnigen, felderbeglänzten, einsamen Herbstnachmittag stellt.

Und um das gewaltige Wort Stick ich den Stachelkranz: Tod aller Weichlichkeit! Über mich aber komme die Kraft Gottes, Den ich suche, Seit ich denken kann.

### Schmetterlinge.

De Welt is vull Pien, Un jeder bet fien.

Schmetterling, du reizend Ding, Wie hold du bist. Heut fand ich dich, ja fand ich dich, Ich fand dich auf dem Mist.

Schmetterling — Scele — Unsterblichkeit — Bald aus dem dunklen Tal In Gottes Frieden Von Ewigkeit zu Ewigkeit.

şţ.

Die Riesenenle Qual Breitet beschattend die Flügel Über die Erde, Über die ganze Erde aus. Durch die Dämmerung Schwebt ein weißer Schmetterling: Was geht mich das Elend an.

Ilber eine Wiege Gankelt ein blauer Schmetterling; Zwei Händchen Langen ihm nach — vergebens. Über eine Wiege Gankelt ein blauer Schmetterling; Kein Patschchen rührt sich, Das Kind ist tot,
Der Sommervogel ruht sich Auf den geschlossenen Händchen aus.

In einer Geisblattlaube Saßen zwei Liebende. Zwei bunte Schmetterlinge, Sich übertaumelnd, Zogen über sie fort. In den Himmel?

Über ein Schlachtfelb Flatterte ein Schwalbenschwanz. Das Blut hielt er für Rosen: Ach, wie viele schöne rote Rosen Hat die Erde. Casca stieß zuerst; Die andern Mörder schickten Ihre Dolche Wettkampfwütend hinterher, Und Casar siel. Balgen sich dort Anaben Um einen Apfel, Fragte ein Totenkopf Seinen ihm begegnenden Freund. Beide flogen belustigt weiter.

Reine Hilfe mehr, kein Ausweg, Reiner, Reiner, der ihr liebevoll Trost sprach, Und das arme Mådel ertränkte sich. Auf den Wassern, Emporgetaucht, Lag das schöne Kind. Das ist eine Teichlilie, dachte Uber sie weg steuernd Ein Pfauenauge.

Aus einem sonnigen Strandgarten Verflog sich aufs Meer Ein Ligusterschwarmer. Seine Kraft erlahmte, Er sank: Daß es auch Unbequemlichkeiten Im Leben gibt, hatt ich nicht geglaubt. Und eine Welle Schlug über ihm zusammen.

Ein glückloser deutscher Dichter, Den sein Bolk abgelehnt, Ließ sich in der Haide Auf einen Stein nieder Und vergrub sein Gesicht in die Hånde:
"Es geht nicht mehr,
Es geht wirklich nicht mehr;
Brot brauch ich wie alle andern Menschen."
Ein Zitronenfalter setzte sich Auf seinen Hut: Schaff dir doch Flügel an wie ich, Du dummer Mensch, Trinke Tau, Nähre dich mit Blumenstaub, Das kostet nichts.

Hannibal, einäugig, auf dem Elefanten, Das Genie. Uber ihn fort hastet Ein Adonis: Welch ein gewaltiges Geschöpf, Sein Fuß tritt die Erde tot. Er meinte den Elefanten, Den Punier hatte er übersehen.

Nach Walhalla hatte sich Ein prächtiger Kaisermantel verirrt. Bald hier, bald dort schmückte er Das blonde Haar der Heldenbringerinnen. Dann sog er behaglich Am Metbecher Odins. Als aber die Guten ansingen, Sich unter einander zu boren, Niß er entsetzt aus: Wie? Was? He? Keilerei also auch hier oben?

Ein warmer Septembertag. In den Sonnenschein hinein haben sie ein schwindsuchtiges, todkrankes Mådchen getragen.

Ihre lette Stunde schien gekommen.

Mit geschlossenen Angen lag sie, eingehüllt in Decken, halbbeschattet von einem Regenschirm, in einem Lehnstuhl vor dem Hause.

Plotlich klingt ein lustiger Marsch.

Durch das Städtchen ziehen hellblaue Husaren zum Mandver.

Der junge, rotwangige Rittmeister, das Einglas im Auge, läßt vor der Schwadron sein Pferd tänzeln. Als er die Armste erblickt, werden seine Züge ernst. Mit der Hand winkt er den Trompetern, abzusehen. Auch den beginnenden Gesang verhindert er.

Die Husaren, wenn sie, einer nach dem andern, vorbeistommen, biegen sich im Sattel neugierig ein wenig nach der Seite, wo die Unglückliche schläft. Sie ahnen nicht, was es zu sehen gibt. Die treuen, frischen, lachenden Gesichter versändern sich in herzliches Mitgefühl.

Ein fuchstroter Falter tandelt über die nickenden Pferdeköpfe nach dem Siechenlager: Die spielt wohl Verstecken hinter ihrem Schirm?

Erst fern auf der Landstraße setzt die Musik wieder ein. Ganz schwach klingt sie zurück ins Städtchen. Das Mädchen öffnet groß die Augen. In den Wolken hört sie Biolinen und Floten. Und sie senkt das Haupt und ist bei Gott.

# Uber einen Soten gebeugt.

Nun will ich Abschied von dir nehmen, Freund. Wir tragen morgen dich von diesem Felsen, Der weit hinausragt in die offne See, Hinab ans Ufer. Über Kies und Muscheln, Die knirschend unter den Sandalen bröckeln, Auf unsern Schultern, sorglich, tragen wir Dich in den rosenkranzumhangnen Kahn

Und in die Mitte auf den Scheiterhausen, Den Räucherwerk und feuertrockne Reiser, Hoch über Bank und Bord, umdichtet halten. Im Schlepptau meiner kleinen Dampfbarkasse Machst du die letzte Fahrt, aufs hohe Meer. Und wenn die Sonne dann die heiße Stirn Abkühlend eintaucht in die kalte Welle, Verläßt du mich: der Anoten wird gelöst, Die Flammen fressen gierig deinen Leib. Ein dicker Qualm steigt auf, das Taggestirn Verdunkelnd, das in diesem Augenblick, Wie du, den Augen schwindet . . . So wars dein Wunsch, und heilig ist er mir.

Der griechische Tempel, seine borischen Gaulen, Sechs find es nur, in hoheitsvoller Strenge, Die fühle Halle halt dich heute hier. Ein sonderbar Geluften deiner Seele: Auf Nordlands Rlippen, zwischen Nordlands Tannen, Mo sich im Dammertag des langen Winters Der weiße Kuchs umhertreibt und mißtrauisch Das bronzene Opferbeckenpaar beschnuffelt, Aus dem du Zeus in Odins Klockensaal Den Rauch gesandt: ein sonderbar Geluft, Die Asen zu begrüßen im Olymp. Dein heitres Berg boch suchte heitern Weg, In finstrer Beimat dich zurechtzufinden Und unter Menschen, die, hausbaden, nüchtern, Berständnislos dem Dichter gegenüber, Berftandnislos dem Frohfinn gegenüber, Die Stirn zusammenzogen, wenn du lachtest. Raum merklich frauft ben Dzean ein Luftchen. Die Brandung hor ich spielend unten flatschen, Sonft unterbricht felbst einer Mome Schrei Die große Stille nicht; wir sind allein.

Wir sind allein, ich beuge mich zu dir: Du glaubtest nicht an Gott, nicht an den himmel, Nicht an Unsterblichkeit und Wiedersehn. Gib mir ein Zeichen: Hast du bich getäuscht? Hat eines Engels lichtvolle Gestalt Den Urm dir traut gelegt um beinen Macken Und führt dich, selig lächelnd, aufwärts zeigend, Zum frohen Palmenwald des Paradieses? Und wandeln beine Freunde bir entgegen, Bum Willkommgruß die lieben Sande streckend? Gib mir ein Zeichen: Hast du dich getäuscht? Ach, wie der ausgeloschte Rafer liegst du, Mensch, Kafer, ben ber plumpe Schuh des Tobes Erbarmungelos gertrat im Weiterschreiten, Im Weiterschreiten, bas kein Bemmnis aufhalt. Die Brandung hor ich nur und feine Antwort. Doch . . . aus der Brandung . . . Ift es beine Stimme, Die muhevoll . . . Nein, nein, die Brandung nur . . .

Ich richte mich empor; mein Auge fragt Ratlos die unbegrenzte Wasserbahn, Die unter wolkenloser Blane gligert. Rein Segel, keine Schwinge, Alles leer; In ihrer Urkraft droht mir die Natur.

Mich an die Saule lehnend, eine Stunde Wohl stand ich so. Dann wieder bog ich mich, Zum letten Abschiedskuß, auf meinen Freund. Und während ich die bleiche Stirn berührte, Flog über uns, den Marmelstein beschattend, Ein wilder Schwan in trotiger Lebenskraft.

# Der Haidegänger.

Zehn Jahre war ich gefangen, verbannt, Lebte einsam mitten im Haideland,

Kand Freiheit nur bort, wo die Erika bluht, Für mein immer mehr fich umdufternd Gemut. Go verrann mir ber Tag, verrann mir bie Stunde. Rein Freund war mir nah; allein meine hunde Blieben Begleiter mir gut und tren, Und ich ward matt und menschenscheu. Aber die Baide, da wußt ich Bescheid, Du Troft mir in meiner Traurigkeit; Alle Schlupfwinkel fannt ich, fannte jeden Baum, Lag oft im Rrattbuich in Denken und Traum. Da schrieb mit dem Stab in ben Sand ich Bedichte, Da hatt ich wunderbare Gesichte. Run bin ich weit von ihr entfernt, Und ben Zauberspruch hab ich verloren, verlernt, Und stehe wieder in Wirken und Welt, Und bes Lebens Sturme zerren mein Zelt. Doch abends, wenns ruhig wird, fallt es mir ein: Ich mocht auf meiner Baide fein.

Raum konnte mehr mich etwas erbanen, Als in den Wolkenzug zu schauen. Die Hände dann unters Haupt verschlungen, Hab ich mir Lieder und Sagen gesungen. Du Lämmerwölkchen im höchsten Blau, Wer steckte dich fest? Ich merk es genau, Du rüchst dich nicht, du bleibst auf der Stelle, Du flockig Fleckchen der Himmelshelle, Rannst dich nicht trennen, der Tag ist zu schön, Bist nah schon den Göttern in seligen Höhn, Bändelst an mit einem Stern, Angelst dir gar den heißen Herrn. Wer hält mir die Augen zu, nun, wirds bald? "Ich bins, ich komm aus dem Ellernwald," Raunt mirs ins Ohr, "ich bringe dir Beeren."

Bum Donner, du follst dich jum Teufel scheren. Was erschreckst du mich! Doch sie fürcht't sich nicht Und beugt sich lachend mir übers Gesicht. Und ich breite die Arme, ich hab es gewußt, Und ziehe das Madel an meine Bruft. Die Baidehanne mit dem schwarzen Geflecht, Die kommt mir grade gelegen und recht. Um Runenstein hat der Kuchs seinen Bau, Da spielen zuweilen wir Mann und Frau. Und schlaf ich, ein Rauber, ein im Grase, Scheucht fie die Fliegen mir von der Mase. Trifft es fich, stiehlt fie fich eine Bans Aus dem umliegenden Dorferfrang. Das knallrote Tuch, das ich jungst ihr gebracht, Das hullt ihr den Hals wie Siegespracht. Mit dem Mohn im Baar, ben Korallen im Dhr, Ich wußte nicht, Kleine, wen zog ich dir vor. Wir lernten uns fennen: Der Mond schien bleich Auf die Wasserlilien im Todesteich. Der versteckt liegt zwischen Birken und Buchen. Dort wollt ich, elend, Genesung suchen Aus all der ewigen Ginsamfeit. Und wahrlich, ich war damals bereit. Da trat sie vor und hielt mich am Urm, Und wieder kam Leben mir, weich und warm. Im Gichenftamm hielten wir Bochzeitsnacht, Seitbem hab ich nicht mehr ans Sterben gedacht. Lebe wohl, Hanninka, und morgen um fechfe Find ich dich wieder, wilde Here . . . Wer wandert denn neben mir, Pot Dans, Ich denke, ich geh allein nach Haus: Binter dem Rlemmer Die flugften Augen, Scheinen einzig zum Spotten zu taugen, Dies fatale Lacheln, der boshafte Mund, Wie gießt er der Luge Blei in den Schlund,

Wie macht er sich lustig über die Welt, Wie purzelt vor ihm so mancher Propheld. Hast doch mein Herz, wies nur schlagen kann, Du einsamer, edler Pilgersmann.

### Mein Freund, ber Spotter:

Schon wieder sandtest du mir Gedichte, Und wieder ist es die alte Geschichte: Ich begreise nicht, was ench Stribenten treibt, Daß ihr immer und immer von neuem schreibt. Es liest es, wahrhaftig, es liest es keiner; Und bin ich, ich Unglückseliger, einer, So tat ichs, mein Bester, deinetwegen, Du ließest sie auf den Tisch mir legen. Offen gesagt, zu viel der Liebe Orängt sich in deinem Versgetriebe. Fortwährend die Grete, die Minna, die Süße, Und stets Geslüster und Wonnegrüße. Nein, wie gesagt, das ist mir zu viel,

### Der Saibeganger:

Selbst du! Für wen ists denn bestimmt, Was sich der Dichter als Vorwurf nimmt? Scherz bei Seite, ich weiß wie du, Daß nicht Alles ruht auf dem Rendezvous. Aber was soll ich mit dir denn hadern; Nun ja, ich habe Blut in den Adern. Noch send ich mit Ungestüm an die Süße, Wie dus huldvoll nanntest: Wonnegrüße. So wart es doch ab, bis ich alt bin und steif, Dann red ich weltweise und himmelsreif. Hast du nicht Wilhelm Busch gefragt, Hat dir nicht Wilhelm Busch gefragt;

Was der bunte Vogel pfiff, Fühl ich und begreif ich, Liebe ist der Inbegriff, Auf das andre pfeif ich.

Mein Freund, der Spötter: Na na, du kennst es: crst Hure und dann . . .

Der Haibegånger:

Betschwester, hat man nicht Freude mehr dran. Doch wen fühl ich jetzt sich zu mir gesellen? Ah, einen, der mich mißt mit der Ellen.

Mein Freund, der Wadre:

Sieh da, du sandtest mir beine Gedichte; Ich las sie alle mit ernstem Gesichte, Eins nach dem andern. Ganz brav und nett. Doch nun mach du mir die Arbeit wett Und gehe mit mir zu Skat und Bier.

Der Haibeganger:

Ich bitt dich, bas erlasse mir. Mir wird übel, ich erzählt es dir lange schon, Treff ich euch beim heiligen Spiel der Nation.

Der beutsche Literaturprofessor:

D weh, was fand ich in beinen Gedichten! Idmmerlich! Und streng muß ich richten: Wo sind der Griechen klassische Linien, Wo sind Italiens Purpur und Pinien? Keine Ehrfurcht vor Schiller und vor den Alten, Vor Brockes und allen den Wohlbestallten.

### Der Haibegånger:

Hör auf! Du treibst mir das Blut zu Kopf! Hör auf! Oder ich nehm dich beim Schopf! Ich wills dir sagen, was dich kränkt: Ich bin noch nicht ins Grab gesenkt. Ich lebe. Du kannst mich noch nicht verpacken, Noch nicht meine modernde Leiche zwacken. Aus Wut nun zerrst du an mir herum, Mir wird von beinem Geschwäße dumm.

#### Der Moralist:

Mit Bedauern las ich beine Gedichte, Und zeige dir an, daß ich ferner verzichte. Wer solche Erotik schreibt, so maßlos und roh, Der macht damit keinen Deutschen froh. Das deutsche Liebeslied sei abstrakt, Ein leises Brünnlein und kein Katarakt. Die Sonne, die Wonne, die Lilie, die Taube, Mehr nicht; vielleicht noch die Gaisblattlaube, Doch andeutend nur, nicht was drin geschieht, Das griffe schon ein in verbotnes Gebiet.

### Der Haidegånger:

Nun hab ichs satt. Was ihr mich qualt!
Ich habe mir die Stoffe gewählt,
Die mir gefallen; ich schrieb mir vom Herzen
Inbel und Jauchzen, Leid und Schmerzen.
Ich zitterte in Himmelslust,
Sank ich der Liebsten an die Brust.
Und hatt ich eine Gunst genossen,
Ist Tinte alsbald meiner Feder entflossen.
Da fragt ich nicht lange, wems gefällt;
Was kümmert und schiert mich die übrige Welt.

Dann leuchtets in mir; und bin ich allein, Weiß ich vor Freude nicht aus noch ein. Ich singe, ich tanze, ich muß wen umarmen, Und wär es mein Ofen; der hat Erbarmen Mit mir . . .

#### Der Kritifer:

Da ware doch sehr zu bedenken . . .

#### Der Baibeganger:

Das fehlte noch, dir mein Ohr zu schenken. Bebe dich weg und laß mich in Frieden; Ich bin meilenweit gern von euch Klüglern geschieden. Willfommt es euch jemals, in des Dichters Geist Euch zu versetzen, wenn ihr norgelt und beift? In sein Milieu, sein Land, in seine Natur? Des Eindringens ist selten bei euch die Spur. Dazu kommt, und bas ist die Bauptsache fast, Db der, den ihr "vornehmt", in eure "Schule" paßt, In eure "Richtung", Berr Gott, Berr Gott; So leidet der Dichter viel Schand und Spott. Und was noch alles sich häuft, ohne Zahl: Politik, Religion, Philosophie, Moral. Wenn ein Burschlein, das noch nichts ahnt vom Leben, Dem noch die Gierschalen ankleben, Urteilt und wißelt, salbadert und schreit, Mun, bem öffnet die Augen Die Zeit. Aber so ein urlederner Alter, Der geboren ist mit dem Federhalter, Und immer den gleichen Rohl vorsett, Uns nie mit Neuem, Ursprünglichem lett, Wenn der sein hochweises Richtwort spricht, Das halt ich nicht aus, bas ertrag ich nicht. Und endlich, im allgemeinen, das Kritiferheer, Gine Laus versteht von Shafespeare mehr.

Als diese Gesellschaft von Poesie; Sie lebe hoch! Krambambuli. Und was erst soll ich vom Totschweigen sagen; Pfui Teufel, wir kennens und lassen das Fragen, Gedenken auch nicht der Ehrabschneider, Der Hämischen, Galligen, der Verkappten und Neider. Mach, daß du weg kommst. . .

## Baidehanne:

Ich lief bir nach, Dir schlagen bie Flammen aus dem Dach.

## Der Haibeganger:

Du gutes Måbel, ja, komm mit mir, Komm mit, ich bin so frohlich mit dir. Die Nacht ist zu kalt im Ginsterkraut, Sei heut einmal heimlich zu Haus meine Braut.

### Baidehanne:

Was du nur hast an mir, bist ein feiner Berr.

Der Haibegånger: Mun hör mir auf mit beinem Geplarr.

## Baidehanne:

Ein armes, verlassenes Mådchen, nichts mehr.

## Der Haibegånger:

Und deshalb lieb ich dich just so sehr: Deine braunen Augen, deine Wolfszähne, Deinen vollen Mund, deine schwarze Strähne Dein derbes Fleisch, deinen fraftigen Nacken,

177

Deine Frühlingsbrust in der knappen Jacken, Und — dein Seelchen, das mich vor allem entzückt, Hab ich an meine Brust dich gedrückt: Du erzählst mir Geschichten aus Feld und Flur, Von Reiher und Rebhuhn, und was dir widerfuhr In den letzten Tagen in Rohr und Moor, Das alles plapperst du frisch mir vor. Du bist die Natur, dein Geruch ist der Erden; Wie sollt ich da nicht glücklich werden. Du bist gesund, die Welt draußen ist krank; Dessen lieb ich dich, hab Dank.

## Baibehanne:

Das versteh ich nicht, was du sagst; Doch wenn du betrübt bist und wenn du klagst, Das weiß ich, findest du Tröstung bei mir, In deiner Verlassenheit bleib ich bei dir. Ich kann dir nichts schenken; nur meiner Kusse Glut Kann ich dir geben.

# Der Baibeganger:

Du jung herrlich Blut.

Die Haide blüht. Das ist das Zeichen, Daß der Sommer bald muß dem Herbste weichen. Ich besuche König Ringelhaars Grab Und schau in die rote Steppe hinab. Platt auf dem Leibe, die Ellenbogen Bergraben in Kräutern und Gräserwogen, Lieg ich und stüt in die Hände mein Kinn; Genügen heißt heut meine Königin. Wie still es ist, wie flimmert die Weite; Kein Laut stört das sonnedurchglühte Gebreite.

Mir zu Haupten ein junger Logelbeerstrauch Mit fich rotenber Frucht. Der burftige Rauch Einer Dorffate. Ein Waldchen im blaulichen Dunft. Natur, Matur schlägt immer die Runft. Eine Beuschrecke fangt zu zirpen an, Goldammergezwitscher bann und wann. Mein Ropf fallt nach rechts, hebt sich im Rud, fallt nach links; Irgend ein Ruf aus der Ruhe rings. Pag auf: wer bengt fich über mich, Wer ists, der eben zu mir schlich? Er berührt mit dem Finger vorsichtig, zag Meinen Halt; ich walz mich im Schlaf. Wie vom Schlag Kährt er zurud; und wieder vor Biegt er sich vorsichtig an mein Dhr. Ich rege mich nicht. Er tappt und tippt Un mir herum, er wiegt fich und wippt Auf ben Behen, er lacht und schüttelt bie Locken, Und schleicht wieder weg wie auf leisesten Goden, Und bringt mit sich seine Enaksschar. Ich erkenn ihn, es ist Ronig Ringelhaar. Was will er beginnen, der Riesenmann? Kurwahr, er fangt zu ererzieren an: Aufstellung in zwei Gliebern, gereckt, Stirn hoch, Bruft heraus, "Langen - ftrectt," "Arme - beugt," "Ropf rechts -b-r-e-h-t." Ich lache laut auf, und husch, wie verweht Ift ber Sput, und meine Lider finken Bon neuem, und ich seh ein Kerlchen winken. Tritt naher, fomm her, wie siehst du aus; Spie bich aus ein Irrenhaus? Er hupft geschwind an mich heran. Rein, wie putig schaut der fleine Mann: Gelb rechts die Hose, links violett, Auf den haaren fitt ihm ein braunes Barett, Das eine Pfauenfeder ichmuckt, 179

12\*

Die fortschwingend nickt, wenn er sich hebt und buckt. Sein Wams ist schwarz und weiß gestreift. Wenn er sich nach seiner Wulstnase greift, Bauscht sich jedesmal ein Buckel ihm auf; Ein Zepterchen führt er mit goldnem Knauf. An einer Hundeblume riecht er beständig; Bald grinst er leise, bald lacht er unbändig. Und kipelt mich mit seiner Pfauenfeder. Flieh von mir, oder ich ziehe vom Leder.

### Der Marr:

Ach du, hab dich nicht so! Daß ich den Atem dir lasse, sei froh. Verhalte dich ruhig, windiger Wicht, Sonst blas ich dich aus wie ein Dreierlicht.

Der Saideganger:

Was willst du?

#### Der Marr:

Mich mit dir unterhalten, Du Feigling, nicht dir den Schädel spalten. Ich möchte gerne von dir wissen:
Sind dir Eidechsen Leckerbissen?
Ich fing hier eine, und ich fühle gebannt
Ihr angstklopfend Herzchen in meiner Hand.

Der Haideganger: Pfui, scham dich; gleich laß das Geschöpfchen frei.

### Der Marr:

Nur immer fein sachte, Lieber! ei, ei, Mit den Tieren hast du Mitseid; mit deinen Brüdern auch? 180 Ober ists, die Menschen zu qualen, bei euch Brauch? Zum Beispiel, wie stehts mit beinen Gedichten?

Der haibegånger:

Das geht dich nichts an, du hast nicht zu richten; Wer sie nicht lesen will, läßt es halt bleiben. Was solls?

#### Der Marr:

Ich will mir die Zeit vertreiben. Erlaube, daß ich mich ein we—nig mehr— auf— dich— bucke, Deine Brust ein we—nig mehr druck—e.

Der Haibegånger:

Weg, ich ersticke!

Der Marr:

Willst du mirs versprechen, Hinfuro kein Poem mehr zu verbrechen, Sonst . . .

> Der Haidegånger: Ich er—stick—e. Ah —

> > Der Marr:

Sonst . . .

Der Haibegånger:

Jal jal

Laß mich los!

Der Marr:

Gut also, ich hab beine Deutschen gerächt; Schlaf weiter, dich hat der Schweiß geschwächt.

Leb wohl, ich habe zu tun in Benedig. Doch ganz bist du noch nicht beiner Strafe ledig, Deshalb ruf ich dir meinen Gevattersmann; Ich sage dir, daß der auch was kann.

# Der Haideganger:

Du hundsfott! Wart! Salt! Er verschwindet. Und bort? Was ist bas? Mein Auge erblindet Bor folder Schonheit und Eigenheit, Bor folder Majestat und Geltsamfeit: Reben mir, auf einem Bugel fteht, fdwebt? Da, wo er zum hochsten Punkt sich erhebt, Im freisten Sonnenschein abgehoben Von Himmel und Baide, ratselverwoben Gine Erscheinung in ber Nachmittageglut, In hechtgrauer Rutte, mit bem Pilgerhut, Und starrt unbeweglich gradeaus. Ein Schnitter vielleicht, auf bem Wege nach Baus? Doch ein Mäher trägt nicht solch Gewand. Aber bie Gense in seiner Hand, Die er über bie Schulter lagt fallen, Um die fest, fraftig, die kleinen Krallen Ein Zaunkönig schlug, ber wie verliebt Mit dem Schwanzchen luftig feine Mannchen giebt: Die Gense mit bem Bogelchen brauf. Mit dem bligenden, gligernden Lichterlauf, Die Gense, Die so schrecklich loht -Jett dreht er sich zu mir, es ift ber Tob. Und langsam tritt er auf mich zu Und sett sich hin in gelassener Ruh. Und lagt fein Angenglas (ift bas Sohn?) Einschnippen wie ein blafferter Baron; Und ist verwandelt, und hat seine Art Wie ein hochstehender Berr in granweißem Bart, Der viel in ber Welt herumgefommen,

Der alle Meere hat durchschwommen, Den nichts mehr rühren und reizen kann, Der Gleichmut als Krone des Lebens gewann. Sein Sprechen flingt etwas von oben her, Er naselt ein wenig, sonst tut er en frère.

### Der Tod:

Sage mir, Freundchen, würd es dir passen, Mit mir deine Heimat heut zu verlassen, Dir die Unterwelt anzusehn? Willst du, so kannst du mit mir gehn.

## Der Haideganger:

Sehr gutig; doch zieh ich furd erste vor, Noch zu warten vor beinem Eingangstor.

#### Der Tod:

Das nenn ich aber . . . ich bacht entschieden, Du mareft mit beinem Los nicht zufrieden, Fristetest bich hier einsam und verbannt, Sehntest bich in ein schöneres Land, Wo dich nichts mehr årgert, dich nichts mehr qualt, Bo fein Schuh bich brudt, bir nichts mehr fehlt. Deiner Bruder erbarmlicher Rleinlichfeit Und Rleingesinnungsart bift bu befreit. Wie ordinar benkt meistens das Menschenpack, Bon oben herab bis jum Bettelfad, Wie spiegburgerlich, poesielos, philisterhaft, Db es ein Fürft ift ober eine Schneibergefellschaft; Und in Geldsachen erft recht, Db Nobile oder Sattelfnecht. Ruhlst eine Minute bu bich frei, Gleich wirbeln die Waffer wieder herbei, Die Gorgengedanken, und reißen bid fort Ungufhaltsam, unbarmherzig aus hafen und Bort.

25

Du schreift nach Bilfe dich heiser und rauh, Reiner wirft bir bas Rettungstau. Jeder muß mit fich felbst sich befassen, Darf nicht fein Steuer im Strudel verlaffen. Möchtest du laut beine Freude außern, Du weißt, sie werden bich gleich duckmausern. Zeigst du dein singfrohes Berg ber Welt, Es wird dir sofort von den Leuten vergallt. Doch muß ich fagen, im allgemeinen Lernt ihr es schon auf Rindesbeinen: Bu verheimlichen und zu schweigen, Reinem euern Jubel zu zeigen. Und wahrlich: verbergt, was euch selig macht! Die Wolfe zerreißen es, gebt ihr nicht Acht. Und die Weiber? Nimm an: für jeden Ruß Erntest du prompt zehn Zentner Berdrug. Und tun fie auch noch fo schon bir und gut, Ihr Gedanke ift doch immer: Mein neufter But. Raschhaft haben sie, wie findest du das, Beständig den Finger im Sprupfaß. Und ihre Lufternheit erft, daß Gott erbarm: Liegt dir bein Soldchen ergeben im Urm, Sie blinzelt über beine Schulter umber, Wirft nach neuer Beute den Augenspeer; Und mars bein bester Freund, der ihr gefiele, Sie lagt um feinen Preis von ihrem Biele. Dein bester Freund, nebenbei gefagt, Denkt bann, warum feis nicht gewagt, Stedt sich die Schuftfeder in den Schopf Und macht dich mit ihr ohne Bedenken zum Tropf. Erinnerst du dich, es war in Gastein: Du warst solch ein Schurfe.

> Der Haidegånger: Halt ein, halt ein.

#### Der Tob:

Und weiter: hast du nie bedacht, Welchen Bennengehirnchen du Reverenz gemacht? Wie vielen, die beffer verdient die Rute, Dummer waren als die dummste Eselstute, Opfertest bu bein Gelb, beine Zeit, Deinen Beift, beine Gelbstachtung, beine Arbeit! Und dies ewige Lugen und Hintergehn, Dies fatenfreundliche in die Augen Gehn Und Umschmeicheln und kindisch-alberne Tollen, Wenn sie etwas erreichen wollen. Ungluckliche Liebe, verratne Liebe, wie nenn ich die Bahl Der Liebesfoltern, der Liebesqual. Das greuliche Schieltier, die Eifersucht, Gei hier noch gang besonders gebucht. Rurz und bundig, der Liebe Born Ift immer umbuscht von Stachel und Dorn. Ich follte meinen, bu schlügest zu.

## Der Haibeganger:

Ich bitt dich inståndig, laß mich in Ruh. Du trittst das einzige Glück mit Füßen, Du willst mir das einzige Glück entsüßen, Du Troddel, das soll dir gewiß nicht gelingen. Amor fliegt mit Zephyrschwingen Unbekümmert über dein Höllenhaus, Und foppt dich und narrt dich und lacht dich aus. So ein Mädel, o die Lust, Mit ihr zu tändeln Brust an Brust. Was geht denn über den Sommertag, Wo wir zwei miteinander durchziehn den Hag, Einkehr halten im fremden Städtchen, Einkehr dort halten im "Raspelrädchen". Wir sind allein, und deinem Unterweltsegen, Dem grausigen, wersen wir Rosen entgegen.

Poltre nur zu, ereifre bich nur, Bin trot allem auf rechter Spur: Und da ich nun doch einmal bin im Fluß Von Maid und Minne, Gezartel und Rug, Sag mir, ich bitte dich, dich zu beguemen. Ehrlich, wie gefiel bir das Abschiednehmen? Doch wart, ich will beine Denktafel wischen Und bein Gedachtnis ein wenig auffrischen: Einst in einem großen Saale, Durchleuchtet vom Nachmittagssonnenstrahle, Es schwieg ber Garten, ber Hof lag vertraut, Es brang zu euch fein storender Laut. Du hattest "Wohlauf noch" von Schumann gesungen, Wie hat sie bie weißen Bande gerungen, Es war eine blaudugige Baronef. Ober wars eine kleine blonde Komteff? Gleichviel, die Trennungsstunde war da. Mis fie nun weinend zu Boden fah, Saft bu mannlich mit bem Schmerze gerungen, hast machtig beine Qual bezwungen. Der Rampf aber half bir nicht hinüber, Deine Wimper ward feucht, dein Blick immer trüber; Und als sie dir schluchzend hing am Nacken, Quollen die Tranen dir über die Backen. hast jahrelang gedacht an die Stunde, Bis endlich sich schloß die bose Wunde. Ein ander Bild: Ein jung einfach Rind Aus Volkestiefen ward hold dir gesinnt. Bies die Rleine hat angefangen, Dag du ihr in bie Nete gegangen, Mun ja, wie fich ftets einführt folch Tangel: Beaugel, Beampel, Gedreh und Geschmangel, Sie weiß beine Wege, und fieht fie bich nahn, Gibts Glutblide, und zugleich wird befcheiben getan,

Und ist im Erobern errotend, naiv, Balt gang beschamt bas Ropfchen ichief. Ihr Manner seid meistens erstannlich bumm, Kadelt ein Evchen an ench herum. Endlich merkst dus: sie hopst, hascht, husch Vergeblich in den Springenbusch. Du gingst vorbei, und sie tut, ach, ach, Als war sie jum Blutenerspringen zu schwach. Du halfst ihr, und - ber Daus, sahst dus bligen? Rlapp, mußtest du in der Kalle sigen. Und mit fturmischem, heißem, heftigem Drange Rußtest du ihr die frische Wange. Sie gab dir Alles, Seel und Leib, Und du hattest sie lieb, als war sie dein Weib. Doch die Langweile gahnte: die Kluft war zu groß, Du machtest aus ihren Maschen bich los. Um Abschiedsabend fragtest bu mußig, Du warst ihrer långst schon überdruffig: Dein grobes Linnen, ei, ist mir nicht fremd, Was faumen heut Spiken bein wirkenes hemb? Und fie mandte fich ab von beiner Stirne, Und zogernd, leis sprach bie arme Dirne: "D'weil i tu schlafa bei bir b'lett Racht, Ban i a scheens Bemb g'recht g'macht." Und so schlecht warst du nicht, dir sturzten die Tranen, Und mußtest bich spater lang nach ihr fehnen. Und nun follst du einen Schattenriß fehn, Der wird, willst du jest nicht mit mir gehn. In einigen Jahren, ich kenne ben Tag, Reitest du aus in ben grunen Sag, Dein Dunkelfuche tragt bich; zwei Pointer zur Geite, Trabst bu, wie stets, vergnügt in die Weite. Im Walbe begegnet ein Mabel bir. Das tut bir behagen: "Bleib bu bei mir." Die blinzelt bich an und lacht bir zu:

"Bübele, sag mir, wie alt bist du?"
Und sie läuft davon, und sie läuft geschwind,
Und über dein Herz zieht ein eisiger Wind.
Du jagst ihr nach und holst sie ein Und brichst aus den Hecken ein Röselein: "Nimm hin, nimm hin, mit der Rose hier, Weine letzte Jugend geht mit ihr." Und du wendest dein Pferd, und reitest im Schritt, Im Sattel reitet der Winter mit.

Und sonst, was hast du denn noch auf Erden? Kannst du dich ausleben auch nur einen Tag, Wie du möchtest, wie dir kündet dein Herzensschlag? Und sind nicht stets tausend Rücksichten zu nehmen, Wußt du dich nicht zu vielem bequemen? Du mußt! was dir ganz gegen den Strich. Und das sindest du alles nicht fürchterlich?

Der Haidegånger:

Schon recht.

#### Der Tod:

Du bist ein deutscher Dichter Und wohnst inmitten der Splitterrichter, Umgeben von Gleichgiltigkeit und Bier; Sei versichert, viel wohnlicher ist es bei mir. Hast du Geist, das kann niemand vertragen, Sie packen dich wittend an Kranz und Kragen; Bist du arm, und machst dir das kleinste Vergnügen, Was dann die alten Tanten zusammenlügen, Wie sie dich verpetzen und beißen, Dich giftig und bos mit Kehricht beschmeißen. Du weilst unter lauter undankbarem Volke; Komm mit, wir verschwinden in einer Wolke. Der Saibeganger:

Rein, nein, ich will nicht. Hanne, Hann-e!

Der Tob:

Du willst nicht? Erlaube, daß ich sanft dich umspanne.

Der Haideganger:

Jett verwandelt er sich zum Knochenmann. Hanne, Hann—e... da stürmt sie heran. Ift aus dem Hannchen im hohen Norden Eine Oberbayerin geworden? Sie halt ihm die Faust unter die Nase.

Baidehanne:

Rie(a)di!

Last'n glei liegn, du Malefizvie(a)ch!

Der Haibegånger:

Und der Tod lauft davon, wie knackt sein Gebein, Und die Hanne immer hinter ihm drein; Jett wirft sie den Pantoffel ihm nach . . .

Baibehanne:

Wach auf, i fircht'mr; erwach, erwach!

Der Baibeganger:

Hab ich geschlafen? Uch, dein liebes Gesicht. Ich schrieb im Traum ein phantastisch Gedicht.

Ein Rabe streicht vor mir über den Schnee, Die Spigen seiner Fittige Berühren ihn fast; zollhoch nur Fliegt er über die weiße Spur.
Sein Herz und mein Herz, sonst ringsum Kein Herzschlag, kein Blutlauf; Alles ist stumm.
Wo rollt nun die Welt, wo mühsalt das Streben; Erstorben, erstarrt ist das ächzende Leben.
Wen seh ich, wer stürmt dort aus dem Wald, Ist das nicht mein Freund, der Staatsanwalt?
Sollte vielleicht, was will sein Gebaren?
Vor grade neunundneunzig Jahren
Ist hier in der Gegend, nach Sagen und Märchen, An Sift verleibweht ein süßes Klärchen.
Will er die Reste erhumieren,
Nach Belladonna, Chankali gieren?
Halt, Lieber!

Der Staatsanwalt: Lag mich, wo begrub man bas Alarchen?

Der Haibeganger:

Aber, Bester, das sind ja Sagen und Märchen. Du düsterer Deutscher, bleib einmal stehn; Oder wünschst du, ein Weilchen mit mir zu gehn? Ich habe ein Hühnchen mit dir zu pflücken, Ilber Dinge zu reden, die mich bedrücken. Zuerst Hut ab vor euerm Fleiß, Vor eurem Augenauf, Sorgenschweiß, Ver und schützt vor Dieben und Dolchen, Wechselfälschern und andern Strolchen. Daß dies Spürgeschäft euer Lebenszweck, Ist Geschmacksache; mir wärs schrecklich, im Oreck Immer wühlen zu müssen Tag und Nacht, Ich bin nicht zum Büttel und Beildiener gemacht. Hut ab vor euerm Takt, eurer Unerschrockenheit Und, gern sag ichs, vor eurer Menschlichkeit,

Die, wenns nur irgend in die Sache paßt,
Ihr immer willig walten laßt.
Aber beurteilt mir nicht die Literatur,
Hier fehlt euch der Kenntnis jede Spur,
Wie den andern Deutschen zumeist;
Die geht über euern Schnüffelgeist.
Könntet ihr Shakespeare und Goethe mit Erfolg berennen,
Ihr ließet, "weil sie unsittlich," sofort sie verbrennen.
Dagegen laßt sämtliche Kerle brummen,
Die das Volk verseuchen, das Volk verdummen
Mit dem Kolportageroman, mit dem Vilderjournal;
Da stiftet ein fröhliches Bluttribunal!
Zerstreut, vernichtet den Teufelsbund,
Verbietet auf einmal den ganzen Schund,

Der Staatsanwalt: Du weißt boch, Brod und Spiele . . .

Der Haidegånger:

Ich selbst, wie mir scheint, wie ich sicher glaube, Bist Abonnent der Hollunderlaube. Dein Leibdichter, gewiß, ist Herr Vorstenbinder; Ei, schreibt der mal scheen für die deutschen Kinder.

Der Staatsanwalt: Mein Gönner, du scheinst nicht in Stimmung zu sein.

Der Haideganger: Allerdings, ich bliebe jett lieber allein, Denn ich sehe hinten —

> Der Staatsanwalt: Das Klärchen?

# Der haibegånger:

Die Hanne.

### Der Staatsanwalt:

Und möchtest deshalb, daß ich schnell mich verbanne. Leb wohl. In Hamburg vielleicht Appell? Bei Pfordte, bei Cölln, in Streits Hotel?

## Der Haibegånger:

Bravo, da bin ich dabei; und Porter und Ale Und Austern dazu, ich steh zu Befehl. Behüt dich Gott.

Wie steuert das Madel schnell; Das wurzelt in ihrem Naturell. Mein Wildfang, ich gebe dich heute nicht los, Meine Sehnsucht nach dir ist übergroß. Nun rasch durch den kalten Wintertag Bu mir in ben warmen, vertrauten Berschlag. Lombroso liegt auf meinem Tisch, Den ich just lese; weg mit dem Wisch, Wenn wir gludfelig, eins mit dem andern, Vier, funf Simmelsmeilen wandern. Amor hat långst schon die Ampel entfacht; Romm mit in die lustigste Liebesschlacht! Ans deinem Haar reiß ich die Nadeln weg, Es flutet herab.... Aber wer liegt dort im Dreck? Giner, ber fich im Schnee verloren? Sieh nur, ein Mensch; doch nicht erfroren? Hanne, ruttel ihn tuchtig . . . Du, wach auf! Be, Bilfe ist da . . . hanne, wir reiben ihn; fir drauf!

Der deutsche Dichter (erwachend, sehr schwach): Blaublimelein — kosen — wallend am Busen. 192 Baibehanne!

Jessad, Maria und Josef, der is narret.

## Der Baibeganger:

Mein, bei den Musen,

Das kann nur ein deutscher Dichter sein. Sprich, wenns dir möglich ist ohne Pein.

Der deutsche Dichter:

Liebdjen — fost — am Mondscheinbusen — wallen —

## Der Baibeganger:

Ach, Armster, wie schwach beine Worte hallen. Keine Silbe mehr! ruhig! wir sind bei dir, Bist bald im behaglichen Zimmer bei mir. Hanne, hier, gib ihm meine Pudelmüße; Zuhause kochst du ihm Hafergrüße, Dann pumpen wir acht Gläser Grogf ihm ein, Und Feuer schießt wieder ins matte Gebein. Der Arme denkt an Lorbeerkränze Jenseits der jütischen Landesgrenze. Er will sich in Dänemark niederlassen, Weil seine Landsleute den Dichter hassen. Dänemark, wie die andern Länder, Schenkt seinen Dichtern Stipendien, Ordensbänder. Deutschland hat für sie nur Spott und Schand, Drum verläßt er todkrank sein Vaterland.

Was weiß ein Mensch vom andern. Goethe.

In meinem Leben einmal nur Hort ich Gefang auf der Haideflur:

193

Ein Birtenjunge trieb feine Ruhe Mit Uha, Uha burch bie Morgenfruhe. Sonst fingt mein Beimatbruder nicht viel, Das Dasein ist ihm fein Duppenspiel. Fast immer von grauen Wolfen umhangen. Trägt er nach Lustausbrüchen wenig Verlangen. Tren ift er, schweigsam, beståndig, solid; Zuwider sind ihm garm und Lied. Dir, Landchen, segn ich den schweren Pflug Bis an meinen letten Atemzug. In meinem Leben einmal nur Bort ich Gesang auf ber Haideflur: Ein Birtenjunge trieb feine Rube Mit Uhå, Uhå durch die Morgenfrühe. Die Lerden trillerten um und ber, Steigend und fturgend im Athermeer. Ich fand, erst acht Uhr, jum Fruhstick traun, Drei alte Weiber, drei alte Manner am Bann. Die Manner, vom Becttor links, die Weiber rechts; So begaben sie sich bes Sensengefechts Und fauten gemutlich ihr Butterbrot. Ein Spithundden vor ihnen hat Hungersnot, Dem werfen sie gutmutig unter schmierigem Lachen Brocken und Bissen in den Rachen. Und weiter ging ich, der Tag ward heiß, Bis ich hielt in einem Kohrenkreis: Kunf, sechs Baumchen standen hier Und schenkten ihren Schatten mir. Und ich lagerte mich und zog aus der Tasche Eine gut gefüllte Rotiponflasche. Und ich streckte mich aus, um die Rast zu genießen. Schon wollt ich die muden Lider schließen, Als mein Auge auf eine Erscheinung geht, Die zwischen zwei Nadelholzstämmchen steht. Das Gemand, das ein braungoldner Gurtel halt,

Hemdartig ihr bis auf die Knöchel fällt, Hat lichtgrüne Farbe, wie das Buchenblatt, Wenn es eben die Anospe durchbrochen hat. Sie stütt sich auf ein nacktes Schwert Mit beiden Händen. Ein Opferherd Qualmt hinter ihr und sendet den Rauch, Den seinspärlichen, graublauen, durch den Strauch. Ernst sieht sie mich an und klar und kalt, Daß ich aufschnelle, als risse mich wer mit Gewalt: Was siehst du, reglos, so streng mich an? Deine finstre Stirn tut mich in Bann, Unerträglich ist mir dein fester Blick.

Die Erscheinung:

Ich funde dir deines Lebens Geschick: Eh noch der Sterne Licht enttaucht, Bast deinen Odem du ausgehaucht.

Der Haibeganger:

Lügnerin du! zerfließe in nichts, Du bist nicht der Bote des Allgerichts. Du affst mich. Weg! ich springe sonst vor.

Die Erscheinung:

Burud! Bu Boben vor mir, bu Tor.

Der Baibeganger:

Noch Reinem fiel ich je zu Füßen, Ich habe nichts vor dir abzubußen.

Die Erscheinung:

Trot dich nur hinein in die ewige Nacht; Leichtsinnig hast du deine Zeit verbracht, Leichtsinnig . . .

# Der Baibeganger:

Hab ich die Stunde genossen, Dessen bin ich froh. Unter allen den Possen War stets mir zuwider der dumme Narr, Der den Kopf hängen ließ im furchtbaren Wirrwarr, Der nicht das wenige Begehrenswerte sich sischte, Das unter den Greueln der Tag ihm tischte, Das Wenige! Und dies Wenige nahm ich wahr, Frisch weg wie ein übermütiger Husar. Wo ein Mädel am Weg ich fand, Das mir gefiel, ich nahm es flugs an die Hand: Komm mit ein Streckhen . . .

# Die Erscheinung:

Leichtfüßiger Wicht,

Mir gefiel beine Bustheit schon lange nicht. Wie rasch ist stets beine Treue verweht.

Der Baibeganger:

Das lag in meiner Individualität.

## Die Erscheinung:

Sich selbst beherrschen, sich selbst bezwingen, Das hatte vor allem dir sollen gelingen. Dir fehlte der sittliche Grundgedanke, Du schwanktest wie eine lose Ranke. Entsagung, die blasse Nonne, zwang nie Dich trostwehmütigsdemütig aufs Knie.

# Der Baibeganger:

Halt ein mit deinen Kapuziner-Ergüssen! Ich war Mensch, das heißt entsagen mussen, Oft hab ich mich auf mich selbst besonnen, Habe den Sieg über mein Fleisch gewonnen. Was weißt denn du, was predigst du mir Wie ein langweiliger Fakir. Sind nicht verschieden unser Saft, Unsre Schwächen, unsre Kraft, unsre Leidenschaft? Dem tobt im Innern beständig ein Meer, Dem Andern fällt die Überwindung nicht schwer, Weil er eiskühlen Sinnes . . .

# Die Erscheinung:

Genug der Worte.

Du stehst jetzt vor der schwarzen Pforte, Hast Rechnung am Eingang abzulegen.

# Der Haibeganger:

Mich kann bein weiser Sermon nicht erregen. Bis zulest bleib ich mit dir in Fehde Und geb unbekehrbar dir diese Rede: Mich reuts, hörst du, mich reuts, daß ich nicht entschlossen Das Dasein noch viel frecher genossen, Daß ich mich nicht sofort nach der Rose bückte, Die nach mir ein Skrupellosrer sich pflückte, Daß ich nicht öfter den Becher schwang, Nicht öfter anstimmte den Rundgesang, Daß ich nicht durstiger trank aus der Flut, Dem Tugendhelden nicht spie auf den Hut, Wenn er mit seinen Litaneien kam Und mich in seinen Betstuhl nahm.

## Die Erscheinung:

Still, Knabe! dein unsinnig Beginnen Bringt dich um Alles, um Himmel und Heil. Doch sei dir ein letztes Wünschen zu Teil: Wie willst du sterben? das ist mein Schluß.

## Der Baibeganger:

Im Gefecht, in der Schlacht den tödlichen Schuß! Und daß ich nicht lange mich qualen muß, Hat mich das Blei in die Brust getroffen.

Die Erscheinung:

Dein Bunich fei erfüllt, Gewißheit bein hoffen.

# Der Haidegånger:

Zigarre gefällig, Charlatan? Ich wenigstens zünde mir eine an. Du schwindest, Phantom? Und der Opferrauch Verzieht sich, verflattert im Tannenstrauch . . .

Meine Augen weiten sich, ich greif mir ans Berg, Mein Mund bleibt stehn, ich werde zu Erz, Und wieder Bewegung: an die Stirn fahrt die Band, Mein linker Kuß hat sich vorgewandt. Was hor ich? find es Kriegsgefange? Ich beuge mich vor: was find bas fur Rlange: Der Avanciermarsch klingt fernher, leise, leise, Ich kenne den Takt, ich kenne die Weise — Meinen Bengst, meinen Bengst, mit Paufen und Schlag In voller Rustung den letten Tag! Immer naher, immer naher tont es heran. Himmel, gib Gnade: ich bin Feldhauptmann, Laft mich bleiben im Bette ber Ehren. Du wirst es, bu fanust es mir nicht verwehren. Mein undiensam Leben vergrabt ber Sand, Ich sterbe fur Raiser und Vaterland.

Mustetier Genste:

Herr Hauptmann haben Ruschnar befohlen.

# Der Baibeganger:

Was, Heinrich! kamst du auf Satanssohlen? Sahn wir in Rolberg und nicht zulett, Mein treuer Bursche, und hier stehst du jett? Meinen Helm, die Schärpe, meinen Degen! Den Fuß in den Bügel, dem Feind entgegen! Ich klopfe beruhigend Rouge=et=noir den Hals Ob des ersten nahen Flintenknalls. In funkelnder Linie, beim Element, Das ist mein altes Regiment. Ich presche, um mich zu melden, vor, Will mit einziehn durchs Siegestor. Der Oberst reicht mir freundlich die Hand, Mir sind die Tränen niedergerannt...

Mit meiner Rompagnie nun fcmimm ich allein In der blutigen Baide querfeldein; Einem offnen Tempelchen zu, bas auf einem Bugel Mis Ziel fich zeigt, lenk ich ben Zügel. Aufgeloft, in einer einzigen Planklerkette, Pflaftern wir eine Schabelftatte. Immer weiter, immer ruhig zu, immer gradaus, Rur immer bie Richtung aufs Tempelhaus, Aber gräßlich zerriffne, verftummelte Leichen, Alber verstreutes Gepad und taufend Schlachtzeichen, Uber Pferdeleiber, flaffende Bunden, Immer weiter, immer ruhig zu, schon seit Stunden. Källt eine Granate zwischen und ein: "Micht umfehn, Rerle, nach bem Schwesterlein." Wen fie tufte, wischt fid nicht mehr die Lippen, Ihre Geilheit riß ihm bas Berg aus ben Rippen. Der rasende Regen der Gewehrgeschosse Ift auch just feine Theaterposse. Und ruhig weiter geht unser Geschwarm, Immer ruhig zu burch ben furchtbaren garm,

Bald burch brennende Dorfer, gerstampfte Felber, Durch Dorn und Didicht, burch Buften und Balber. Muffen wir durch einen Bach, einen Graben, Können wir schnell uns ben Gaumen laben. Und immer weiter, immer ruhig zu, immer grabaus, Rahern wir uns bem Tempelhaus. Boran ich im Schritt auf Rougeset-noir, Bir beide scheinen gefeit, untreffbar. Spanisch tangelnd, spritt mein Brauner ben Schaum über Zaum und Zügel auf Sattel und Saum. Uber seinen Bals halt ich ben Degen quer, Reite wie ber Dei von Tunis daher. Trägt eines Feindes abgehaunen Ropf Meine Linke, den wolligen Baarschopf, Langsseits der Dece? Tropfelt neben meinem Pferde Aus dem verzerrten Haupte bas Blut auf Die Erde? Etwas vorgebeugt, den Belm im Nacken, Den Schweiß abtrodnend von Stirn und Baden, Reit ich im Schritt, die Augen gradaus, Immer gerichtet aufs Tempelhaus. Und immer weiter, immer ruhig zu, immer grabaus, Sind wir jest nah dem Tempelhand. Wir geraten in einen Brodem hinein, Es raucht aus ben Arautern und Blumelein, Es erstickt uns fast ber bicke Qualm, Der Ruß gleitet aus im glitschrigen Salm. Mein Pferd baumt fich plotlich steilauf, Dann bricht es zusammen, rafft sich nicht mehr auf. Run zieh zu Fuß ich meiner Kompagnie voran, Wir arbeiten und feuchend ben Sugel hinan, Und find im mordrischen Sandgemenge. Beschütgaule schlagen über die Strange: Berfitter, verfahrner Train zwischen Leichen, In die Luft ragende Rohre, zersplitterte Speichen, Rote Lachen, Trummer, mittenin ein Bund.

Der seinem Herrn nachheult im Aunterbunt. Ein ganz leiser Schlag trifft meine Brust; Ich bin meiner Sinne nicht mehr bewußt.

Als ich erwache, ist Alles fort. Ich lieg im Tempel, am heiligen Ort, Und schau in die weite Ebne hinab; Alles ift still wie Gruft und Grab. Die Abendsonne scheint sanft und milde Uber mein holsteinisch Haidegefilde. Ein Luftzug fühlt Die Gaulen facht, Nichts erinnert mich an Die Schlacht. Doch, doch: wer lehnt dort am Schaft so stur? Mein erschossener Hornist! oder schläft er nur? Und im Grase, neben mir, auf ben Ruden gerectt, Liegt tot mein Buriche ausgestreckt; Die Arme gebreitet, die Finger gefrallt, Griff er ein in die Erde als letten halt. Die gebrochnen Augen starren anklagend und leer hinauf ins streifige Cirrusmeer. Und auch die beiden Betreuen verschwinden, Ich kann nichts Außergewöhnliches finden. Meine Bande hab ich auf die Bruft gepreßt; Meine Bandichuhe, fuhl ich, find feucht, find burchnaft. Das Blut sidert langsam aus einer Wunde; Run weiß ich, es ift meine Sterbestunde. Sanne, Bann-e . . . Ift feiner bei mir . . .

## Saidehanne:

Halt dei Goschen, i bin ja bei dir; Du dörfst nir redn, hab doch Muat, Die bose G'schicht wird g'wiß noch guat. I verbind dir bei Wund; laß mir dei Sachn, Sollst mir mei Gerzl so schwer nit machn.

Der haibegånger:

Die wenigen Minuten, eh ich versinke, Eh dort ich bin, wo ich Lethe trinke, Will ich sprechen.

> Saidehanne: Jessas, Lethe! hier hab i Wein.

Der Baibeganger:

Und bis zuletzt fällt immer mir ein Eine Stelle aus einem beiner Briefe: "Tausend Grüße und Kusse von mir, Mußt ders halt abi klaubn vom Papier, Derweil bis dus morgen kriegst aufs Maul." Sonst warst du im Schreiben ziemlich faul. Hanne, hier, in meiner Nocktasche, den Quark, Nimm ihn heraus, es sind achtzigtausend Mark; Die schenk ich dir mit warmer Hand, Kann sie nicht mitnehmen ins andre Land.

Baibehanne:

Du Fadling, o mei . . .

## Der Haibegånger:

Was! du wilst flennen, Willst mir noch Trånen auf die Seele brennen? Weißt, ich kann keinen traurig sehn. Nimm das Geld, mußt nun alleine gehn; Kauf dir einen frechhübschen Knaben, Und tut er nicht gut, muß er Prügel haben. Na, du wirst schon . . .

### Baidehanne:

I raaf mit ihm, i werd'n schon kriegn.

# Der Baibeganger (entfest, außerft ichneu):

Hanne, Hanne, bleib dicht, dicht bei mir . . . Aus den Wassern biegen,

Aus dem Schilf sich, aus den Zweigen weiße Leiber, Blasse Gesichter; das sind die Weiber, Die ich geliebt habe und dann verlassen. Wie sie ... wie sie ... wie sie ... nach meinen Händen ... fassen ...

Hanne, Hanne, jag sie weg.

### Baibehanne:

Der Teifi spitakelt hier. Frißl, mei Frißl, i bin ja bei dir.

## Der Baibeganger:

Nun lehn ich mich an deine Brust;
Es verzuckt, es verzittert die Erdenlust.
Versenkt mich hier unters Haidekraut;
Des Menschengezeters brüllt her kein kaut.
Im Herbst fliegt der Tütvogel, wie hört ich ihn gerne, Uber mein Dunkel im Dämmer der Sterne.
Nachtverschluckt schlaf ich, nur du kennst mein Grab;
Vrich dir einen Erikastrauß von ihm ab.
Dank, Mädel, dir, für deine rohfrische Natur;
Sie roch wie die kraftgährende Ackerflur.
Das hat mich entzückt zu dir gezogen,
Das hab ich entzückt aus dir gezogen.
Die Sonne sinkt; meine Hünenmale
Feiern Andacht im letzten Abendstrahle.
Hanne, hilf mir auf, stüt mich, mein Leben verloht;

Ein Grashalmchen, nichts weiter, rupft sich ber Tod. Du aber bleib immer in beinem Bestand, Mein großes, heißgeliebtes beutsches Baterland!

(Marsch beim Borgehen:)



Hurra, Hurra, Hurra!

Kampf und Spiele (Neunzehnte Auflage)

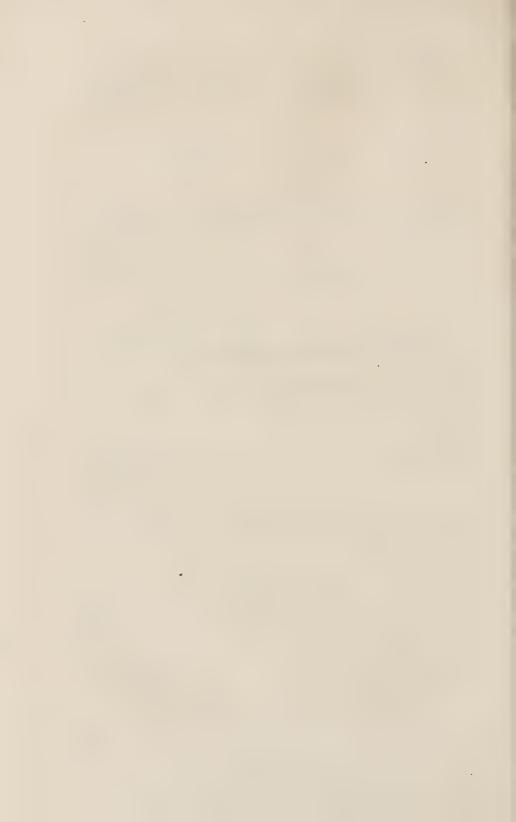

# Un Goethe.

Goethe:

Unermestiches berg ich noch, tenn ich gebe aus Vorsicht Immer Gelinderes nur, ewig Verschwiegenes ruht. Peter Hille.

Unermefliches schenktest du, Einziger, und. Unermeßliches nahmst du mit bir Ins Grab. Verschwiegst es aus Vorsicht. Vor wem? Vor der Berde beiner Mitlebenden? Vor der Herde deiner Nachlebenden? War so hoch, so fuhn, so überraschend Dein Gedankenflug, Dag du fürchtetest, Die Mitlebenden hatten dich gesteinigt, Die Nachlebenden hatten dich entgöttert? Was benn verschwiegst du? Neusewige Gesetze ber Natur, Der Kunft, Der Schönheit? Die wir, bir lachelnd flar, Miemals begriffen hatten? Die bich, hattest bu sie ausgesprochen, Auf die Wollspinnerei, Ans Kreuz, Ins Irrenhaus gebracht? Jeber wirkliche Dichter Bat einen Stich ins Rranthafte; Du, Größter, Warst ganz gesund. Nun denn, was gabst du nicht Alles, Das dir die Seele bewegte? Schriebst du nicht immer

Dein Leib, beine Frende, bein Innerstes Dir bom Bergen? Mein? Und doch? Du nahmst, wie alle Abamskinder, Der Genius gleichwie der Ruhhirt, Beheimnisse mit in die Gruft, Mie über deine Lippen Gegangene Geheimnisse. Aus Vorsicht? Vor den Menschen? Vor ben Deutschen? Die Deutschen lieben Schiller, Bilderbucher jeder Urt, Mit Bilbern, ohne Bilber, Für die reifere Jugend, Genannt Familien=Journale, Das heilige Skatspiel, Schütenfeste, Biergelage mit bem hauptgesang:

Die alten Deutschen tranken noch eins, Sie wohnten am Ufer bes Rheins, Sie lagen auf ber Barenhaut, Und tranken immer noch eins.

Dich lieben sie nicht, Weil du zu frisch, zu natürlich, Zu wahr und offen bist.

## Un Urnold Bocklin.

. 112

Wie haben die Menschen dich ausgelacht Und ihre albernen Wiße gemacht, Dich Jahrzehnte lang verkannt, Dich nur mit Spott und Hohn genannt. Bis schließlich einer den Bann gebrochen: Ihr Herren, was redet ihr immerzu, Laßt doch endlich den Meister in Ruh! Der hat, was selten oder nie Die Maler und Dichter in unsrer Zeit, Und sind sie noch so klug und gescheit, Ihr Tiefstes nennen — Poesse.

# Un Gottfried Reller.

Spat lernt ich erft beine Bedichte fennen, Das will mir in die Seele brennen. Batte mehr fostliche Stunden gewonnen, War ich schon früher getaucht in ben Bronnen. Ein Dichter wie du wird im deutschen Land Mur langfam, langfam, langfam bekannt. Ein echter Dichter, bas wirft bu miffen, Rampft mit unglaublichen Binderniffen. Dich mein ich, nicht ten Dichterschund, Diesen Taufend= und Abertausendbund, Der jahrlich das Vaterland überschwemmt. Sich in jedes Wurstblattchen flemmt; Der wird gelesen und gleich verstanden . . . Ein Dichter wie du, aus der Schonheit Landen, Ach, wie hat der zu rudern, zu ringen, Bis er fein Schiff kann ans Ufer bringen. Wenn er nicht wie die andern schreibt, Sich jeder Dummkopf an ihm reibt, Zetern alle: Berrie, herrie, Der wandert ja nicht auf der alten Chaussee, Der schlürft ja nicht in unserm Pantoffel, Der ift hirnverbrannt, ichreien Being und Stoffel,

8. II, 14 209

Und die Lumpenferle richten ihn schnell: Schlagt ihn zu Boden, er ift ein Rebell.

Meister, du siegtest! Und einerlei War dir der Hämischen Unkengeschrei. Auf der Schulter das mächtige nackte Schwert, Lehnst du an deinem Tempelherd.

# Un Theodor Storm.

Viel dunkelrote Rosen schutt ich bir Um deines Marmorsarges weiße Wande Und senke meine Stirn dem falten Stein: Du warst ein Dichter, ben ich sehr geliebt Und den ich lieben werde bis ans Grab. Du warst ein Dichter — benn was du erlebt, Rielleicht von einem Kornchen nur Erinnern, Trieb eine Anospe. Welche Blume bann Aus ihr erwuchs, das gab dir Phantafie. Die Phantasie, wie benn? ein bunter Bogel. Der aus ber Morgenrote und besucht? Ein ungeschlachtes Ungetum, das donnernd Die Klügel regt von Dzean hin zu Dzean, Und sich in Sohen hebt, daß unser Nacken Sich stannend nachbiegt wie dem Erzengel, Wenn glanzend er den Flug durch Wolfen nimmt? Du hattest Phantasie, ein selten Ding In unfern nuchternen Berftanbeszeiten.

Du warst ein Dichter, und du warst ein Künstler. Ein Dichter: wohl aus tausend Quellen rinnt es, Die unterirdisch laufen, rinnts ihm zu. Noch fand kein Mensch je, was den Dichter schuf. Wie tief doch sahst du in ein Menschenherz;

Und unser Heimatland, das ernste, treue, Mit ewiger Feuchte, seltnem Sonnenblick, Du kanntest seine Art. Kein Andrer wohl Nahm so den Erdgeruch aus Wald und Feld In seine Schrift wie du.

Schrieb einer je, den siedzig Winter drückten, Ein solches "Hochzeitskest"? Wars nicht ein Jüngling, Der siedzehnjährig heiß die Laute schlug Vor seiner Liebsten Tür im sanften Mond, Im Sehnsuchtspuls der Nachtigallenlieder? Wohl trifft es sich, daß laut und polternd wirft Ein herrlich Dichterherz mit rohem Gold Und kann es niemals zwingen zum Gerät; Ihm fehlt die Künstlerhand, dir wurde sie.

Viel dunkelrote Rosen schütt ich dir Um deines Marmorsarges weiße Wände Und senke meine Stirn dem großen Dichter, Den ich so sehr, so sehr geliebt.

# Un Conrad Ferdinand Meyer.

Ein goldner Helm von wundervoller Arbeit, In einer Waffenhalle fand ich ihn Als höchste Zier.

Und immer liegt der Helm mir in Gedanken; Des Meisters muß ich denken, der ihn schuf, Bin ich bei dir.

# Un Heinrich von Kleist.

Du Herrlicher! Nur einen Sommertag, Nur einen hellen Sommertag hindurch Verlasse beines Himmels goldnen Saal Und weil als hoher Gast in unsrer Mitte. Mit Rosen wollen wir und Zymbelschlag, Mit Tanz und Liedern wollen wir dich feiern. An solchem Sommertag, weißt du, an solchem, Wenn wir schon durch die Morgentraume hören, Wie draußen sedermann dem andern ruft: "Schon Wetter heut."

Ein Nachtgewitter hat
Das Pflaster und die Gärten abgestaubt,
Der Schmetterling umspielt den Lindenzweig,
Und glühend trifft der Sonnenkuß die Blumen.
Im frohen Schwung erbeben Herz und Seele;
Das ganze Leben scheint in Fröhlichkeit,
In Lust und Licht, Gelächter hinzutändeln.
An solchem Sommertage schwebe nieder!
Des Reiches Schimpf und Schand sind längst getilgt;
Die Hohenzollern, unsre Könige, halten
Das Kaiserzepter in der starken Hand,
Und über ihrem Throne flammt ein Stern,
Der seinen Glanz der weiten Erde wirft.
Den großen Kanzler zeig ich dir: Tritt wo
Sein Fuß, das ist ein Gruß: es schallt die Welt.

Das dichteste Gedränge, Kopf an Kopf, Verengt den Weg, auf dem wir dich erwarten. Wir alle wollen jenen Dichter schauen, Der Unvergängliches geschaffen hat. An Fenstern, Söllern prunkt der Teppichschmuck. Gewinde, Masten, Wimpel, Ehrenbogen, Allüberall durch alle Straßen fort, Sind deines Ruhmes der Willsommengruß. Ich schwenke vor dir her das Siegesbanner. Die Hälse recken sich: Er ists, er ists! Und wo du schreitest, schwirren Lorbeerkränze. In deinen Wolken zögerst du? ... Wie ... Lieber ... Die Hande hast du um die Stirn geschlagen, Die einst die kleine graue Rugel traf. Und nun . . . die Rechte nimmst du weg vom Haupt Und zeigst abwehrend ihre Innenfläche Und wendest langsam dich von uns . . .

Was solls? . . .

Ah, nun erkenn ich deine Schmerzgeberde: Du mochtest nicht zum zweitenmal verhungern In deinem Vaterlande.

#### Un Eduard Morike.

Weil du ein wirklicher Dichter warst, so hast du den Vorzug, Daß dich der Deutsche nicht kennt — grüße dein Volk aus der Gruft!

# Un Rlaus Groth. Das Lesezeichen.

In Krieg und Frieden viele Jahre schon, Trag ich, wo immer auch mein Aufenthalt, Am Herzen beinen Quickborn, und im Herzen Die goldne Fülle seiner Heimatlieder.

Im harten Winter Siebzig-Einundsiebzig Stand vor Peronne ich zur Umzingelung. Einst als drei Tage und drei Nachte wir Im Schnee gelegen ohne Schutz und Feuer, Erhielt ich endlich als Quartier ein Häuschen. Nur eine Stube gabs: Ein Mütterchen Saß hüstelnd, stier und stumpfsinnig im Bett.

Ihr hubsches sechzehniähriges Enkelkind, Zigeuner warens, machte bie honneurs. Rasch schob mein flinker Bursche am Ramin Das Stroh zusammen, daß ich ruhen konnte. Und wie der gang erstarrte Frosch, so taute Allmählich ich zu warmem Leben auf. Behaglich nahm ich beinen Quickborn her Und las, den Ropf in meine Bande stütend, Gestreckten Leibes, laut Die lieben Berie. Mir gegenüber, zaghaft erft, dann dreifter, Baupt gegen Baupt, dieselbe Stellung findend, Das Rinn auf die geballten Faustchen laftend, Nahm Plat das Mådchen. Und ich las ihr vor: Von "Unruh Hans"... Noch seh ich ihre Augen, Die dunkelbraunen, staunend mich betrachten; Geh auf der bronzefarbnen Stirn ein Lodchen, So schwarz als war es aus ber Racht gesprungen. Dann fing sie an zu lachen, und so koftlich Durchschimmerte ber Jahn die roten Lippen, Daß ich wahrhaftig in Versuchung fam, Ihr einen Kinger in den Mund zu tauchen. Und als ich weiter vortrug, das Gedicht: "It sprung noch in de Kinnerbur, da mar If all en" - fam ein Bischen, Beulen, Buchten, Ein Donnerschlag . . . und eine Stille bann. Das gange Buttchen gittert, schuttert, bebt, Und an den Banden rieselt es herunter. Wir aus dem Stroh. Das Madchen, toderschrocken, Liegt, wie das Lamm bem Birten, mir im Urm. Bald fanden wir die unliebsame Storung Erflart: Es hatte in ben Bof fich eine Granate, Gruße bringend, eingewühlt. Als wieder zum Kamin zurück wir kehrten Und ich mich niederbog zu deinem Buch. Entdeckt ich auf dem Worte "Dangenir".

Fatale Deutung, Stückhen grauen Kalkes, Die von der Zimmerdecke abgebröckelt, Als neben uns der Eisenengel einschlug. Ich ließ sie dort, und heute findest du Das Lesezeichen noch an alter Stelle.

In Krieg und Frieden, viele Jahre schon, Trag ich, wo immer auch mein Aufenthalt, Am Berzen beinen Quickborn, und im Berzen Die goldene Fülle seiner Beimatlieder.

# Un Heinrich von Reder.

Beut mit meinen beiben Tedeln ging ich Den gewohnten Abendgang ins Freie. Ein Dezembertag verfroch sich todstill In den Gad der Racht, den großen, dunklen. Mie vergilbte Regenbogenfarben Liegen helle Streifen noch im Westen, Langgestreckte, schmelzend schon verwischte. Drei, vier Riefern, so weit auseinander, Daß fie grad ben Urm fich reichen konnen, Mit den Fingerspipen sich berühren, Trennen scharf sich ab vom blaffen Simmel. Aber ihnen steht die milbe Benus. 3wischen Stern und Baumen ziehen oftwarts Flügelschwere, mude Krahenschwarme. Aberschwemmte, eiserstarrte Relber Spiegeln fern bes Lichtes letten Schein. Wie, wenn bu mir nun entgegenfameft, In Begleitung beiner beiben Tedel? Mahrend dann die kleine Dachselsippschaft Munter unter fich Begrugung hielte,

Eilt ich auf dich zu, und stürmisch bat ich: Gib mir, saß mir deine lieben Hände, Laß mich dir ins Dichterauge schaun.
Glühend würd ich tausend Dank dir sagen, Dank für Stunden, die du mir bereitet, Viele Stunden köstlichen Genusses:
Denn noch einmal fand, in deinen Liedern, Ich die Göttin, die, verbannt, verschollen, Leise weinend ihren Witwenschleier Zitternd, frostelnd immer enger nestelt, Fand die Göttin ich der Poesse.

Doch du kamst nicht; und ich ging nach Bause, Gruße dir aus meinem treuen Holstein, Aus der Ginsamfeit, der ungeheuern, Meiner winterstummen Saide sendend. Gruße schickt dir auch der alte Odbin. Den ich gestern traf am Meeressaume. Eine umgekehrte Bratenschuffel Schien er auf bem Haupt als But zu tragen. Bugin, Munin, ihm die Schultern ichmudend. Straubten eifersuchtig ihre Federn, Weil er mich nach Neuigkeiten fragte: Welche Bucher dieses Julfest lagen Unfern Deutschen unterm Tannenbaume. Als ichs ihm, so gut ich konnte, kundgab, Sprach er: Ich empfehle mich gehorsamst. Und er sprang auf eine graue Scholle, Die sich, schiebend, knirschend, malmend, brockelnd, Langsam freisend, und vorüberdrangte, Und verschwand im allerdicksten Nebel. Gang zulett noch sah ich Hugin, Munin Wie zwei schwarze Punkte im Geriesel. Gruge hift bir auf mein finftrer Strand, Gruße, Gruße in bein Alpenland.

### An M. G. Conrad.

Seit wie viel Jahren streitest du, Seit wie viel Jahren reitest du Hinein in Schlacht und Strauß! Und immer gleich ist deine Glut, Und immer gleich dein hoher Mut, Dem Fähnlein weit voraus.

Das blanke Schwert in deiner Faust Hat manchen Feindesschopf zerzaust, Im langen, langen Krieg. So reitest du, so streitest du; Die kleine Schar geleitest du Allendlich doch zum Sieg!

### Un Karl Henckell.

Was traumt ich doch von dir, du Feuergeist? Was war es doch? Es war so fürchterlich. Was war es doch? Ah, nun besinn ich mich. Was traumt ich doch von dir, du Feuergeist!

Wir beide stehn im Kampf uns gegenüber Auf einer Barrikade höchstem Punkt. Der Degen blinkt, der Degen prahlt und prunkt. Wir beide stehn im Kampf uns gegenüber.

Und mit der Linken drohen wir uns an: Nun komm heran, du sollst nicht lebend fort! Stoß zu, fall aus, pack an auf Tod und Mord! Und mit der Linken drohen wir uns an.

Ich sah bein Lockenhaupt im Sonnenleuchten. Du rufst: Der Freiheit nur sterb ich zum Ruhme!

Ich rief: Mir schmuckt den Helm die Königsblume! Ich jah dein Lockenhaupt im Sonnenleuchten.

Wir prallten vor und trafen und ins Herz. Als unser Blut nun rann in eins zusammen, Verlohten wolfenhoch zwei Dichterflammen. Wir prallten vor und trafen und ins Herz.

Doch eh das lette Leben und zerfloß, Eh wir für immer von einander schieden, Berzweigten unsre Hände sich zum Frieden, Eh noch das lette Leben uns zerfloß.

### Un Hugo Wolf.

Erinnerst bu dich ber Tage: Binter bir fagen Conrad, der Bune, und ich. Du sangst uns Deine 53, Drei-und-funf-zig Morike-Lieder por Und beine zahllosen Wunderweisen Aus Goethe und Eichendorff. Wie war das alles neu! Zum Erstarren neu! Vorn im Morife=Beft. Auf erster Geite, Battest bu, Bescheidener, Des Dichters Bild verehrend aufgestellt. Melder Tonsetzer tat je so?

Und während du glühend sangst, Gingen draußen die Deutschen vorüber. Sie trugen in ihren Taschen Villete zu "Mamzell Nitouche." Und die Schamrote flog mir ins Gesicht Für unsre Landsleute, Daß sie dir nicht horchten; Daß sie ihren großen, lieben Dichter Mörike nicht kennen.

Wir erhoben uns. Auf ber Strafe Mahm Conrad, der Bune, dich Auf seine Athletenschultern, Und trug dich durch die Menge, Wie einst der heilige Christoph das Jesulein Durch das tosende Wildwasser brachte. Einer Spielzeugtandlerin Rauft ich ein Kähnchen ab. Und das Kähnden wuchs schnell Bur machtigen, prunkenden Kahne. Einem Flotenblaser winkt ich, Der einsam im Rinderfreise blies, Und er kam und ging mit: Duidldidum, Duidldidum. Ginem Zinkenisten winkt ich Mus einer Gaffenmufit, Und er kam und ging mit: Tatara ta, Tatara ta. Einem Bedenschläger winkt ich, Der einem Barenzeiger gesellt ftand, Und er kam und ging mit: Dichingdada, Dichingdada. Die drei machten Bocksfprunge, während fie spielten, Und tanzten wie trunkene Derwische. Vor dem Zuge schwang ich Die machtige Prunkfahne hin und her, Und ich rief:

Plat da, Plat da, Gesindel, Ein junger Germanenkönig kommt, Ein König der neuen Kunst!
Plat da, Plat da, Gesindel, Ein König kommt!
Und die Deutschen
Griffen entsett in ihre Taschen
Und fühlten nach den Billeten
Zu "Mamzell Nitouche."
Und sie rannten schleunig
Zu "Mamzell Nitouche."

# Un Otto Julius Bierbaum.

Dtto Julius, frischester Dragonerleutnant, Mit den roten Backen, mit dem weichen Schnurrbart, Mit der mächtigen Dichterstirn, mit großen, klugen Augen, die, ob mit Pincesnez, ob ohne Klemmer, Wunderbaren Wechsel zeigen immerwährend, Einst (erinnerst du dich dessen?) saßen oft wir Bis zum Hahnenruf im Münchner Rathauskeller. Und wir tranken Ale und Porter, Ale und Porter Zu der Küche Meisterwerken, Beef und Fischen. Kniffst du nicht der Kellnerin, der hübschen Betti, Betti aus dem Ursulinerinnenkloster, Gern, doch sanft, doch sanfter stärker drückend, In die weißen Arme, daß sie leise Au schrie? Für vorzügliche Zigarren, seinster Kenner, Sorgtest du, das soll dir nicht vergessen werden.

Jene herzvertrauten Offenbarungs-Nachte, Die wir miteinander trinkend, plaudernd, lachend, Rauchend saßen unten am Gedecke Bettis, Diese sind mir eben wieder eingefallen, Als ich heute deinen Brief in Händen hatte, Dem ich schreckensvoll, doch nur im ersten Teile, Eine Aursahweichung zu entnehmen glaubte, Die mir säuerlich und muff verraten würde, Daß du dich verlobt mit Fräulein Würdeengel, Tochter Seiner Erzellenz, des Herrn Philisters.

Menn erlauscht die guten Deutschen damals hätten, Was wir sprachen, ausgelassen uns erzählten, Glaube mir, sie hätten uns zu Staub gesteinigt: So der Liebe Rätsel lachend zu entziffern, So die Welt uns lachend um den Kopf zu schlagen. Glaube mir, sie hätten uns zu Staub gesteinigt. Und die Kritifer, es würden diese freilich, Wenn sie die Epistel an dich lesen möchten, Erst im Sechstrochäus sehlersuchend wühlen, Aber dann, o Himmel, welche Lehrerschelte Müßten wir erleben: "Unmoralisch! Scheußlich! Seht die beiden als der tiessten Hölle Diener."

Wenn wir gegenseitig unfre Liebeshandel Und jum Besten gaben: Du mir bie Beschichte Deines schlanken, dunkelaugigen Waschermadle, Das zu bir fich heimlich nachts ins Fenfter brangte, Das dich so beglückt mit ihren siebzehn Jahren, Die sie (trennungstraurig habest du geholfen) Beimlich in der Fruhe wieder fich entfernte Auf dem gleichen Weg; wie du dem muntern Rerlchen Nachgeschaut, wie rote fleine Morgenwolfen Bimmelsheilig ihr die Rinderstirn beglangten, Ihr, die durch ben Tan, am Waffersturz ber Ifar, Schnellen, scheuen, leichten Schrittes sei entschwunden. Bief Jeanette nicht bein reizend Waschermadl? Wenn von meinem Schneidermadl ich erzählte - Denf an bas Gerumpfe edler Wackernafen: "Waschermadel, Schneidermadel: Die Befanntschaft" -

Wenn von meinem Schneidermadl ich erzählte, Die, nicht anders gings berweil, mir immer wieder Stoffe brachte, Roce, Sofen, Weften holte. War nichts mehr zum Flicken vorrätig im Schranke, Trennten Rahte wir, zerriffen Unterfutter. Die mich mit den sechszehn Jahren hurtig füßte, Rußte, bis die wenigen Minuten schwanden. Spåter ward es besser, durch des Madchens Schlauheit: Eine Stunde blieb sie, stundenlang und langer. Bis die erste heiße Liebesnacht herankam. Wie fie nun am andern Morgen angstlich wegschlich, Warf sie ungeschickt vom Teller ihrer Rechten, Ihre Finger fpreizend, mir ihr lettes Grufen: Rührend war es mir, wie bir, bem ichs vertraute. Saugend war ihr Ruß, ein wenig unanmutia. Ganz, als foge noch sie an der Mutter Bruften: Doch Natur, Natur, jungwilde Ungezahmtheit.

Denkst du noch an unser fleines Abenteuer, Ceng und Loui nannten fich die hubschen Fratchen, Das Boccaz zum Bater hatte haben konnen: Durch gemeinsam ausgeführte fleine Fahrten Waren naher wir zu viert befannt geworden. Als wir eine Wette machten auf die Treue Unfrer Schätzchen, und zur gleichbestimmten Stunde Jede an den Andern sandten nach Gemunschtem, Wie und bann nach einigem Gesichterschneiden, (Buckten nicht sekundenlang zwei durstige Dolche?) Da wir und das Wort gegeben, mahr zu sprechen, Ein nicht enden wollendes Gelächter schüttert. Luftern nach verbotnem Speck ist jedes Mauschen. Spricht nicht irgendwo ein alter Lebensfünstler, Daß ergöplich sei der Wechsel in der Liebe? Upage!

Doch was ich sagen wollte, Lieber:

Blieb dir jener Minterabend im Gedachtnis? Beim Burgunder, Muits, bei beinem Lieblingsweine, Saßen wir ichon lange. Alles war gegangen. Unter Aufsicht des Ratskellerkufermeisters War der Zug, je zwei auf zwei, der Rellnerinnen In das Nebenhaus zum Schlafen abgezogen. Nur ein Viccolo, die einzige Bedienung, Lag, entschlummert, über einer großen Zeitung; Und ein Blumenmadchen schlief an einer Gaule, Blassen Antlipes, das wunderbar sich abhob Mus den dunkelroten Rosen, die dem Rorbe Sich entschüttet hatten um die muben Schlafen. Ploblich durch die mitternachtige Stille klang ein Dumpfes, mattes Raufchen; und ein uralt Mannchen Stand an unserm Tische, sich vor uns verneigend: "Ihr da, Dichterlinge, tut mir den Gefallen, Sagt mir, weshalb redet ihr fo unablaffig Naseweis von unsrer guten beutschen Dichtung? Beffer wars, statt immerfort zu rafonnieren, Wenn ihr eure Kriteleien fo dem Landsmann Uns gewohnte Lotternachmittagsschlafsofa Näher rücktet, daß ers mühelos verdaute. Und es wurden euch die Portemonnaies bald voll fein, Konntet ihr euch endlich doch entschließen, einzig Eure Feder einzutauchen diefer Weise, Daß fie trauft von faden Bonigseimgeschichten, Für die deutschen Bilderfibeln eingerichtet." Wütend sprangst du auf, ich hielt dich fest am Rockschof, Sonft, mahrhaftig, hattest bu dem armen Mannchen Sicher das Genick gebrochen, und du flammtest: "Weg, Versucher, weg mit beinem Klingelbeutel. Troll dich in bein Nichts gurud, verdammter Bammling! Schreiben wir, fo schreiben und wir und ben wenigen Gleichgesinnten, freiheitsfrohlichstolzen Bergen. Unaussprechlich schnuppe ist für uns der Leser."

Alles ist mir eben wieder eingefallen, Als ich heute deinen Brief in Händen hatte, Dem ich schreckensvoll, doch nur im ersten Teile, Eine Kursabweichung zu entnehmen glaubte, Die mir säuerlich und muff verraten würde, Daß du dich verlobt mit Fräulein Würdeengel, Tochter Seiner Erzellenz, des Herrn Philisters.

#### Un wen?

Du, den ich nicht kenne, Wenn ich dich wüßte! Der du am Boden liegst verzweifelnd, verzweifelt, Dem kleinliche Menschen und Pharisaer Bochmutig ben Rucken brehn, Beil du den Scheitel nicht tragft wie fie, Weil du das Schuhband anders bindest wie sie, Meil bu nicht benkst wie sie. Den fie hungern laffen aus Arger, Weil du heißern Drang hast als fie, Vom Alltagsgeleise abbiegst In unbekannten Pfad. Den sie für einen Narren wähnen, Weil du den Pfennig nicht umwendest wie sie, Micht rechnen kannst wie sie. Den fie fur mahnsinnig halten, Weil du mit ausgebreiteten Armen Dem sinkenden Tagesgestirn nachschaust, Und nachschauend ausrufst: Auch mir, auch mir die Sonne!

Du, den ich nicht kenne, Von dem ich weiß, daß du ein Dichter bist! Daß deine Schmerzen schlimmer, Deine Freuden größer sind, Als dein Nachbar sie fühlt, sie ahnt. Wenn ich dich wüßte! Zur Tat ja würde dein leidenschaftliches Ringen, Lägest du nicht wie der Hund an der Rette, Kämpftest du nicht um das Stück Brod täglich, stündlich. Das hat dich matt und elend gemacht, Das hat dich in den Staub geschleift.

Du, ben ich nicht kenne, Wenn ich dich wüßtel Romm an mein Berg, sorge nicht mehr! Mit fnochiger, rissiger Faust Steh ich an ber Arbeit Von morgens bis abends. Doch so viel hab ich, Dag es genug ift fur uns beide, Dag bu hinaus kannst in Die Welt, Wohin du gehörst. Dag bu immer wieder Den Tisch gedeckt findest, Ein Dfen behaglich dir scheint, Rehrst du jurud In meine frohliche Werkstatt. Allmählich hebst du die Stirn, Un meine Schulter dann lehn ich bein Baupt Und streichle bas widerspenstige Baar bir Und fluftre: Sieh, die Erde ist nicht schlecht, Die Menschen sind besser als du glaubst. Sie verstanden dich nicht und lachten, Du verstandest sie nicht und grolltest. Mun aber, da du frei bist, Mit leuchtenden Augen die Goldsaat streust In den Schoff beines Bolfes,

8. II, 15

Unter Wolfen über Wolfen wandelst Wie ein Eroberer von Sieg zu Sieg: Werfen sie alle, alle jauchzend den Hut in die Luft, Wo du dich zeigst, Umringen drängend Dein radachsenheißes Gespann, Das aus den Himmeln dich lenkte. Und von dichtbesetzten Fenstern und Dächern Wogen und schwenken die Tücher dir entgegen: Willkommen, willkommen!

Du, den ich nicht kenne, Wenn ich dich wüßte! Komm an mein Herz, Sorge nicht mehr!

# Die Stadt Philisteria in Sicht.

Beute noch lag und singen und springen, mein frohliches Madchen,

Sieh, wie der Himmel so blau, leichtsinnig lacht er mit und. Morgen, ach morgen vielleicht schon strickst du wollene Strumpfe,

Auch von Baumwolle wohl, wie dir es eben dann paßt.

### Tote See.

Vis auf den Grund hat der Orkan das Meer Ganz umgewühlt, Das Wasser klatschend bis ans Sternenheer Hinauf gespült. Der Riese Sturm hat sich am nächsten Tag Verschrumpft zum Zwerg.

Die feuchte Bahn bebt noch vom Rutenschlag Als Wogenberg.

War er so außer sich vor Seligkeit? Vor wildem Weh?

Der Schiffer nennt den Schwall seit alter Zeit Die tote See.

Ist dir, Poet, von Leidenschaft das Herz Noch übervoll,

Von Lust und Leid, von Liebe, Schmach und Schmerz, Es macht bich toll.

Allmählich doch verzehrt sich Wut und Glut, Noch zitterst du,

Verzögert sich das aufgeregte Blut, Du findest Ruh.

Dann wirst du wohl ein stiller Gartner sein, Der Rosen bricht, Und all die Kränze, all die Kränze dein Sind ein Gedicht.

### Dichterehe.

Ein Dichter ließ die Augen schweifen Auf Bergeshohn, aus Nebelstreifen Weit über Land und Wolkenflug. Er sieht der Stadt umrauchte Zinnen, Die wimpelreichen Flüsse rinnen, Des Wechsels bunten Vilderzug.

In Sehnsucht breitet er die Arme, Sein Plat ist dort im Menschenschwarme, Er will ein Wandrer unten sein. Denn soll ein Dichterherz erbeben, Dann muß es mitten stehn im Leben, Sonst heimst er keine Garben ein.

Und wie von machtigem Drang gezogen, Möcht er sich stürzen in die Wogen, Ein Schwimmer durch den Ozean. Schon träumt er sich im Siegeswagen, Von seines Volkes Gunst getragen, Und Palmen schmücken seine Bahn.

Doch plotlich hemmt er den Gedanken, Und ist umringt von engen Schranken; Sein Haupt sinkt schwer, ein toter Held. Er kehrt den Schritt nach seinem Garten, Wo die Penaten ihn erwarten; Die sind ihm all die ganze Welt.

Und füßt sein Weib und schauert leise; Herdwarts von hoher Ruhmedreise Bat er gefaßt den Fuß gelenkt. Sie aber ahnt nicht, daß er eben, Zurückgetreten aus dem Leben, Ihr seinen Lorbeerkranz geschenkt.

# Schrei.

D war es doch! Hinaus in dunkle Walder, In denen die Novemberwetter fegen. Der Keiler kracht, Schaum flockt ihm vom Gebreche, Aus schwarzem Tannenharnisch mir entgegen. D war es doch! D war es doch! Im Raubschiff der Korsaren: Vorn halt ich Wache durch die Abendwellen. Klar zum Gefecht: die Enterhaken schielen, Und lauernd kauern meine Mordgesellen. D war es doch!

D war es doch! Ich faß auf nassem Gaule, In meiner Rechten schwäng ich hoch die Fahne, Daß ich, buhlt auch die Kugel schon im Herzen, Dem Baterlande Siegesgassen bahne.

D war es boch!

D war es doch! Denn den Philisterseelen, Den kleinen, engen, bin ich satt zu singen. Zum Himmel steuert jubelnd auf die Lerche, Den Dichter mag die tiefste Gruft verschlingen. D war es doch!

#### Das Wundertier.

Was ist, was eilt, was läuft, was hetzt, Was hat die Fenster dicht besetzt Und Trepp und Dach und Tür und Tor, Und drängt langhin die Hälse vor, Was mag denn da wohl kommen?

Ein moosbewachsener Jubilar, Ein Zweiradklub, ein Dromedar, Ein Schützenfest, ein Turnerzug, Ein Hochzeitskranz, ein Uschenkrug, Ein Rennpferd, das gelaufen?

Ich misch mich in die Menschen rings, Und frage rechts und frage links, Die brullen nur und schrein mich an: Geduld, Geduld, mein lieber Mann, Du sollst es gleich erfahren.

Sieh da, sieh da, gebeugt, gebückt, So spinnwebdunn, so eingedrückt, So hohl, so finster, wer kanns sein, Wer ist das schlotternde Gebein? Das ist ja unser Dichter.

Und wo er hinlenkt seinen Schritt, Da drehn sich alle Köpfe mit, Die Zeigefinger stoßen: seht, So schaut er aus, der "Reimpoet", Er atmet noch, er lebt noch.

Es raunt mir zu ein Bourgevis: Der Narr ists in Germania! Heut hat er wieder nichts zum Fraß, Sein kalter Ofen macht ihm Spaß; Wir spähn, wie lang ers aushält.

Die Menge tobt und larmt und lacht, Und viele Wetten sind gemacht. Der Dichter schreitet stolz gradaus, Und aus dem Qualerschwarm hinaus Hat er den Weg gefunden.

Und auf die Haide ging er hin, Schon-ganz verwirrt in seinem Sinn. Der Sonne breitet er den Arm, Da half ihm Gott in seinem Harm: Er ist verrückt geworden.

### Der Brotwagen.

In der tuchtigen Stadt Schmierfetten Ift es eine alte Sitte,

Daß die Reichen Gaben schenken In der heiligen Jesusnacht.

Gaben schenken ihren Armen; Und ein vollgepackter Wagen Fährt dann abends durch die Straßen, Angefüllt mit Holz und Brot.

Und auch diesmal fährt der Wagen, Ladet ab vor dunkeln Turen, Ladet ab vor finstern Fenstern, Wo das Elend ist zu Haus.

Einmal fährt der volle Wagen Schnell vorüber folchem Häuschen, Und die lieben Leute flüstern: Ein Gelehrter nistet dort.

Gern "Gelehrte", wirklich staunlich, Nennt der Deutsche seine Dichter. Jener Dichter war ein Armer, Denn auch ihm fehlt Holz und Brot.

Immer weiter fährt der Wagen, Seine Schäße treu verteilend, Freude bringend, Tränen stillend In der heiligen Jesusnacht.

Unterdessen hat der Dichter Alle seine Schreibereien Aufgetürmt als Scheiterhaufen, Und verbrennt den ganzen Kram.

Und er nimmt ben Filz vom Nagel, Und er schlenbert durch die Gassen; Hinter ben Garbinen weiß er Frommen, frohen Kerzenglanz. Aus der Vorstadt geht die Richtung, Immer schneller wird sein Wandern, Bis in einem großen Wald er Endlich, endlich Halt gemacht.

Eine Tanne scheint ihm günstig, Und den Hut wirft er zur Erde, Und die Schlinge wird geschlungen — Rasch vorüber ist die Qual.

Über ihm die lustigen Sterne Lachen hochst vergnüglich nieder: Last ihn dort vergessen baumeln, Deutscher Dichter war der Tor.

### Dichterlos in Kamtschatka.

Geduld, Poet, und nicht gemuckt! So heißt die Pille, die du schluckt.

Entsagung, in der Ede stehn, Bon jedem Laffen falsch gesehn.

Dein Volk, wenn dich Diat geplagt, hat dir, wie stets, das Brot versagt.

Berzweiflung, und noch obendrein Berlacht, verhöhnt, verspottet sein.

"Das Publikum, das Publikum!" Ja, hat sich was mit Publikum.

"Der Krititus, der Kritifus!" Da, das ift erft der Hochgenuß. "Der Nachruhm bringt dir manchen Toast!" Nun wahrlich, auch ein schöner Trost.

"Der Dichter ist ein König traun." Er ist im Baterland der Clown.

Vielleicht nach hundert Jahren Schicht Zieht ein Professor dich ans Licht.

Und hin und her wird dann geredt, Und du wirst um und um gedreht.

Viel garm, Bumbum, Radau, Juchhei: Im Sarg ist alles einerlei.

Und ob die Welt dich dann zerreißt, Db die Nation als Gott dich preist:

Ganz gleich, ber Wurm hat rund und rein Dich langst poliert im schwarzen Schrein.

Wir fragen, wo dein Sugel steht; Der ift versunfen und verweht.

Was gehts dich an, was soll der Quark, Fehlt dir des Lebens Milch und Mark.

Das sind des Dichters ewige Qualen Im großen Reich der Kamtschatfalen.

Auf den Tod eines im Elend untergegangnen deutschen Dichters.

In ber Zeitung las ich heut, Daß du gestern seist gestorben Und verkommen und verdorben Im entleerten Kämmerlein. Nur dein Weib war ganz allein Deinem Lager nächst auf Knieen, Hat die Hände dir gefüßt, Hat nach Menschen laut geschrieen.

Doch die Menschen, Deutsche gar, Wenn ein Dichter liegt im Sterben, Kann er Taler nicht vererben, Was geht sie der Dichter an! Ja, war er ein praktischer Mann, Könnt er schöne Stiefel machen, Semmel backen und Konfekt, Dder andere Siebensachen.

Aber so? Mein guter Freund, Konntest du nicht Possen schreiben, Möglichst bunte Farben reiben? Sieh, dann schätzt dein Landsmann dich. Freilich ist das jämmerlich. Doch, mein Lieber, willst du leben, Mußt du das Geschäft verstehn, Mußt am Tagesvorteil kleben.

Nach der Wahrheit strebtest du, Wit der Schönheit sie zu binden; Das zu suchen, das zu finden, Unablässig warst du treu.

Doch nur Schund und Tand und Spren Für die breite Masse schmieren, Diese Vorschrift gibt Gewähr, Nicht zu hungern, nicht zu frieren.

Deinem Todbett meinen Gruß, Warft ein echter, edler Dichter! Tausend andres Schriftgelichter Kußt dir den Pantoffel kaum. Nicht soll dich im letzen Traum Zorn vom Vaterlande trennen; Eine Flamme wurde stets Uber deiner Grube brennen.

Durch die Straßen schwimmt ein Sarg: Ein versoffner Eckensteher, Ruhhirt oder Orgeldreher? Diesmal nur ein Dichterherr.

Und warum auch das Geplarr. Rasch ins Loch den schwarzen Kasten; Selbst ein Lorbeerblatt am Grab Darf die Truhe nicht belasten.

# Un meinen Freund, den Dichter.

Lieber Hans, verzeihe, daß ich heute dir erst Antwort schicke auf dein letztes langes Schreiben; Aber Wichtigeres (wirst du auch nicht zanken?) Hatt ich vor in diesen Tagen, als den Klagen, Klagen eines unglückseligen deutschen Dichters, Klagen, die mir nicht verständlich, unbegreislich, Nachzuspinnen und mein ganzes Herz zu schenken. Deshalb dacht ich: Munter erst die Haferernte. Dann auch mußt ich einen alten Bock abschießen, Der die jungen wegstieß vom Beschlag der Ricken; Endlich streckt ich jenen bosen Gabelgreis. Auch in meiner neuen Branntweinbrennerei Hatt ich emsig letzte Hände anzulegen. Doch nun will ich mich dir widmen, Freund. Du schreibst: "Eben wird mir von der hundertdritten Zeitschrift Ein Gedicht zurückgesendet mit den Worten:
"Sehr geehrter Herr, wir sehen uns gendtigt, Leider, und so weiter; doch wir sind gezwungen, Rücksicht unserm Leserkreise, und so weiter." Ist das, bester Alfred, nicht zum rasend werden, Sind in Deutschland nur Familienmütter Richter? Sind in Deutschland nur Familienblätter giltig? Ist nicht greulich diese jämmerliche Schlempe, Die tagtäglich wir als "Runst" genießen müssen? Und zudem die törichten Beurteiler.
D, wie diese Herrn das Leben mir verbittern. Niederträchtiges Gelichter ist darunter:

Alter Bans, bift bu benn gang verruckt geworden? Schrieb ich bir nicht furglich meine Meinung ichon Über vaterlandsche schone Wissenschaft? Källt es heut wohl bem "Gebildeten" noch ein. (Wird nicht irgendwo Geb, u"ldeter gesprochen?) Dramen und Erzählungen, Novellen, Marchen Und gar, drehkrank werdend, Lyrik zu verschlucken? Mas benn klagst bu? Spendest bu nicht immer wieder Bucher auf den Markt, um Bing und Rung zu laben. Pfui, wie find ich das gemein: an jeden Menschen Das verraten, was du innerlichst gefühlt, Deiner Geele Beiligtumer auszubreiten Jedem Schufterle, ob er ein Laienbruder, Db Beurteiler er ift, ob Zunftgenoffe. Jedem dummen Laffen, jedem Rorgelfrigen Mußt bu bich wie eine Dirne niederwerfen; Pfui, wie find ich das gemein, mein lieber Band.

Du, ber achtzigtausend Mark als Rente hat, Hast nicht notig, dich dem Pobel preiszugeben.

Dur fur bich allein laß beine "Sachen" bruden; Tagebucher find bir dann, Erinnerungen Deine Berfe. Seufzend magft bu fie burchblattern, Daß die Jugendtage bir so eilig schwanden. Aber Gitelfeit, Die lagt euch nicht in Ruhe; Alle Welt foll durchaus, foll und muß erfahren, Welch ein "hehrer" Mordsferl solch ein Dichter ift. Schäme bich und nimm von mir ben guten Rat an: Fur Die Bufunft ichmeige, ober menigstens Laf in beinen Tempel Undere nicht treten. Barft bu arm, ja, bann verstund ich bein Beschmate: Du versuchteft, Geld bir fur bein Werf zu tauschen, Wenn dir auch bekannt, daß wir, die alten Deutschen, Nimmermehr und jenen immergrunen Grasfrang Aus den hellen blonden Locken rauben laffen: Unfre Dichter in ben hungerturm zu fperren.

"Reiner hat mir bankend je bie hand gegeben Für ein gut Gedicht, bas mir gelungen war. Wenn du mußteft, ahnteft, wie bas mohltun wurde. Mie bas Brot bem Korper, ift ber Dichterseele Unbedingt notwendige Nahrung: Anerkennung." Bist du wirklich toll? Davon kann boch die Rebe Miemals sein in Deutschland; überflussig ift es. Offen bir gestanden, nichts fur ungut, Freundchen, Stell ich, glaub ich, meinen Rammerdiener hoher Als den Dichter. Und so benten auch die andern Guten Deutschen: Erzellenzen, Schneider, Gartner, Burgermeifter, Staatsanwalte, Bauern, Rramer, Magenbauer, Staatsminister, Sattler, Wirte, Prinzen, Pfefferfüchler, Rlempner, Wuchrer, Scharfrichter, Matrofen, Priefter, Rarrenschieber, Reiches und Landtagsabgeordnete, Barone, Drofchkenkutscher, Geiler und Regierungerate, Und was sonst zusammenfällt in bunter Mischung

Unfere ffatdurchtobten lieben Baterlandes. Außerdem, fo bitt ich, lieg nur erft im Sarge, Laß die Rosen erft auf beinem Bugel bluhen, Lag den Weizen erft aus beinen Anochen machfen: Dann, ja bann vielleicht will ich bir funfzig Pfennig Opfern, bag wir jum Gedenken eine Safel Dir errichten, irgendwo, wo du gewohnt haft. Doch bis dahin, Guter, magft du dich bescheiden. Unerkennung, fagit bu, ift bem Dichter notig, Daß er lechzt nach einem Wortchen nur bes Lobes. Seid ihr Dichter benn gefälligst andre Menschen? Seid ihr etwa Schutenbruder, Sangerfestler, Denen jedes fleinste Gifenbahnraftortchen Taufend Kranze wirft und taufend hurras brullt? Meinem Schufter zoll ich Anerkennung, wenn er Mir den Stiefel ganz nach meinen Wünschen fertigt. Einem Dichter? Fur bas alberne Gewasche, Das ich niemals lese, foll ich auch noch schreien, Schreien: Boch! er lebe hoch und dreimal hoch! Lächerlich! Biel eher klatich ich in die Bande, Folgt mein Blick ben Gauklersprungen auf bem Seile. Babt ihr an einander völlig nicht genug, Dag ihr gegenseitig euch die Bute schwenft, Bis zur Erde gegenseitig euch bewundert? Allerdings, das will ich gern auch zugestehen, Daf der Neid, dies fuße, allerliebste Tierlein, Dieses Tierlein mit ben Augen überall. (Wie sie schielen, zwinkern bald, bald auf sich reißen!) Mehr in euern Birnen seinen Fregsack findet Als in allen anderen "Genoffenschaften".

"Wie gefallen meine Liebeslieder dir?" Teurer, immer noch viel Sauselsummgezwitscher. Einer fetten Gräsung scheinst du sehr bedürftig; Komm zu mir aufs kand und trinke Buttermilch! Ubermorgen wird die Suhnerjagd eroffnet. Durch die Stoppeln, durch die braune Baibe ziehen Dann wir beide: unterm Knickbusch schmeckt das Fruhftud. Gestern Abend ging allein ich durch die Haide, Und im Lilaschimmer stand die ganze Flache, Blut an Blute, und dem Lilaschimmer Schenkte Stumpfen Glang Die Sonne, Die zum muden Abschied Sich versteckte hinter große weiße Wolfen, Deren Spigen, gleich wie hochste Bergesgipfel, Sie umrandete mit Gold und roten Tinten. Eben noch im dunkel-klaren Dammer hob fich In der Schweigsamkeit der leeren Haidelandschaft Eine einzige Fichte, und die Fichte schattet Uber das Geheimnis eines Sunengrabes. Dft und oft hab ich bies Hunengrab besucht. Sag ich: Hofuspokus, mach ich frause Zeichen, Steigt empor ber junge Ronig Ringelhaar. Seine flachsengelben Loden, Die vom Streithelm Raum fich feffeln laffen, fluten um die Schultern. Und fein blanker Streithelm ift ein koftlich Runftwerk. Ginft trug Caracalla ihn auf seinen Borften; Spåter raubte, dorthin war er wohl verschlagen, Auf Sizilien ihn ein tropiger Nordlandsmann, Der dem König Ringelhaar ihn, knieend, reichte. Und der Ronig, nach gemeffenster Berbeugung, Sagt mir findlich seine schweren Berzensleiden, Daß er Merf, das ichone Friesenmadchen, liebe, Und wie hart von ihr der Abschied sei gewesen, Aber in den Rriegelarm hab er reiten muffen. Und er richtet seinen Finger in die Baide: Dort, bei mablich aufgestiegner Mondessichel, Rampfen, bligend, wogend, große Reitermaffen, Funkeln, bligend, hinter ihnen, lange Spiege, Und nun hebt es an aus vielgewundnen Euben, Gang barbarifch flingend, eine Schlachtmufif.

Doch schon tont sie sanfter, und die lustigen Rlange Hör ich einer flinken Jägerkompagnie,
Die schnellsüßig fernen Wegs vorübereilt.
Und mich, träumend, still an eine Fichte lehnend,
Kreist um mich die friedumhalste Sommernacht
Eng und enger ihre stummen Zauberringe,
Einmal unterbrochen nur: Ein Nabe schwang sich
Klatschend aus den Zweigen und zog plump und dummdreist
Ostwärts in den keuschen frühen Rosenhimmel,
Wie der erste schwarze Sündgedanke einzieht
In die reine unberührte Morgenseele.
Komm, Poetlein; komm und bringe deine Harfe,
Deine Lyra oder wie das Ding sich nennt,
Bring es mit auf diesen Hügel, singe, sing mir
Von der zarten, lieben Erika ein Lied.

Einen guten Tropfen hab ich auch im Keller; Und nach Hamburg können, wenn du magst, wir fahren, Das von meinem Hofe nur zwei Stunden fern liegt. Dort, willst du dich meiner Führung anvertrauen, Weiß ich tiese Quellen wunderbarer Biere. Auch gefällig sindest du dort manches Mädel: So ein kleines Techtelmechtelchen am Arme Ist für einen Mondscheindichter ganz gesund. Also komm zu mir und trinke Buttermilch!

### Den Naturalisten.

Ein echter Dichter, der erforen, Ist immer als Naturalist geboren. Doch wird er ein roher Bursche bleiben, Tat ihm in die Wiege die Fee nicht verschreiben Zwei Gnaden aus ihrem Wunderland: Humor und die feinste Künstlerhand.

### Ein Flammchen nach dem Feuerwerk.

Das Volk, Poet, es ehrt bas Jeale, Rur wolle nicht, baß es bafür bezahle: Es hat noch nicht die "lichte Soh" vergeffen, In der du lebst — und denkt, dort wirst du effen.

Von Kunftlers und Rezenfentens Wefen Steht ichon mas beim Gi bes Columbus zu lefen. Der Gine stellts auf, der Andre fagt: "Dunst! Das ift feine Kunft!"

Ferdinand Avenarius.

Das nenn ich Blite!

Es sei mir erlaubt, Noch ein drittes Wort zu künden: Ich hatte immer bisher geglaubt, Des Dichters Vegeisterung müsse zünden, Seine Farben und sein Schwung, Seines Herzens Erschütterung. Denn ohne Vegeisterungsfähigkeit Bleibt gleichgrau des Poeten Kleid.

Aber statt dessen mußt ich erfahren, Daß sie sich dringend dagegen verwahren, Die Mehrzahl der Leser, die Mehrzahl der Richter: Was soll uns das, du verwegner Dichter? Begeisterung, was ist das für ein Ding, Die paßt nicht in unsern Alltagsring; Wie unbequem ist ein solcher Salat, Wir sigen lieber bei Vier und Skat.

### Deutsche Reimreinheit.

"Feinslieb, ich steh in dem Gesträuche, In des Mondes hellem Bereuche; Romm herab und neige dich, neuche Dich zu mir - ober soll ich bich finden In beinem Zimmerchen gang hinden? Dber im Garten bich begrußen, Wo die sinnigen Bachlein flugen? Wo die fugen Blaublumlein fpriegen, Darf ich bich etwa bort begrießen? Geliebte, ich will dich doch nicht betrügen, D, fieh mich bir zu Fugen lugen. D, hörst du nicht schon das Brautgeläute, Es scheint mir ein wenig sehr aus ber Weute. Ba, gräßlich! Ein Rival! Ich zieh vom Leder, Und schreie Halloh und Mord und Zeder. Wie trubte das meine Bergensfreude Und gab mir so viel Berzeleude. Daß doch immer der Liebe Leiden So haßlich beschließen der Liebe Freiden."

Hab Dank, mein Freund, für dein trefflich Lied, Das sicher im Sterben durchs Herz mir noch zieht; Nur kann ich auf den Tod nicht leiden, Wenn die Deutschen den reinen Reim vermeiden. So hab ich den Reim denn unverrückt Aus dem vorlaufenden Vers dir gepflückt. Hinfüro, bitt ich dich, reime rein Und laß das abscheuliche Schmuggeln sein!

### Hans der Schwarmer.

Hans Toffel liebt Schon Doris sehr, Schon Doris Hans Toffel vielleicht noch mehr. Doch seine Liebe, ich weiß nicht wie, Ist zu scheu, zu schüchtern, zu viel Elegie. Im Kreise liest er Gedichte vor, Schön Doris steht unten am Gartentor: Ach, kam er doch frisch zu mir hergesprungen, Wie wollt ich ihn herzen, den lieben Jungen. Hans Töffel liest oben Gedichte.

Am andern Abend, der blode Tor, Hans Toffel trägt wieder Gedichte vor, Was Schon Doris wirklich sehr verdrießt, Da er immer weiter und weiter liest. Sie schleicht sich hinaus, er gewahrt es nicht; Just sagt er von Heine ein herrlich Gedicht. Schon Doris steht unten in Rosendüften Und hätte so gern seinen Arm um die Hüften Hans Töffel liest oben Gedichte.

Am andern Abend ist großes Fest, Viel Menschen sind eng aneinander gepreßt. Heut muß ers doch endlich sehn, der Poet, Wenn Schön Doris sacht aus der Türe geht. Der Junker Hans Jürgen, der merkt es gleich; Die Linden duften, die Nacht ist so weich. Und unten im stillen, dunkeln Garten Braucht heute Schön Doris nicht lange zu warten. Hans Töffel liest oben Gedichte.

### Sommertag.

Mit dem Baedeker in der Hand Vin ich durch eine Stadt gerannt, Die weithin tät nach allen Enden Ihre Straßen und Züge senden. Auf den Zeilen und Märkten und Plätzen und Brücken Konnt ich mich kaum durch die Menge drücken.

243

In all dem Gewühl, in all dem Gesuche Lief ich umher mit bem roten Buche, Bis ich mich unter dem heißen himmel Ganglich verlor im Volksgewimmel: Raruffell und Affentheater, Pudelbreffur und gelehrte Rater, Geiltanzer, Schiegbuden, Mechanif, Orgelgebreh, Musikantengequiek: Belangweilt halb, halb angeregt, Bab ich mich im Gewoge bewegt. Ließ mich treiben und ließ mich schieben, Bin hier gegangen und dort geblieben. Und war endlich zufrieden und froh, Als ich dem Zetermordio Den Ruden mandte - boch halt einmal, Da gabs noch einen Zaubersaal. Sehnsüchtig harrten der Rinder viel Und fahen zu gerne bas Puppenspiel. Und wies so geht, ich lufte mein Geld Und ließ sie hinein in die Wunderwelt. Das war ein Jauchzen und war ein Jubel. Nur Eine magt es nicht im Trubel Mit zu brangen im polternden Beer, Und auch, sie war ein Kind nicht mehr: Ein Madel von fiebzehn, achtzehn Jahren, Mit braunen Augen und blonden Haaren, Die fandte mir Blide, ich war nicht von Stein, Db sie nicht auch babei fonnte fein.

Gewiß, nur zu, und ich geh mit, Und halte mit ihr den gleichen Schritt. Und während sich zeigten Adam und Eva, Handwurst, der Pfalzgraf und Genofeva, Blieb fast stetig mein Auge hangen An meiner Nachbarin weichen Wangen. Wie gart und blaß mar ihr Gesicht; Die hat im Leben viel Freude nicht. Einen Bauch schon entdeckt ich ber taglichen Gorgen, Den die Anast ihr gab vor bem nachsten Morgen. Sie aber fuhlte nicht meine Bedanken, Sah auf der Buhne dem Reifen und Zanken Boll Meugier zu, und lacht und flaticht, Wenn Raiverl den bofen Teufel klabaticht. Der Borhang fallt, das Stud ift aus, Und alles stromt ins Freie hinaus. Das Dirnlein aber, das fuße Rind, "Die hat was in mir angezundt." Ich nahm bei der Band sie und bat sie fein, Ich war in der Stadt hier ganz allein, Sie mochte mit mir ben Tag genießen, Es solle sie mahrlich nicht verdrießen. Und stells ihr vor, und Arm in Arm Tauchen wir unter im Menschenschwarm.

Wie haben ben Tag wir und amufiert, Sind viel gefahren und viel spaziert, Saben gegeffen und gut getrunfen, Und find und in die Arme gesunken, Wenns der Rellner nicht fah, wenn die werten Gafte Ihre Glafer verließen und Speisereste. Und allerlei schenkt ich dem jungen Blut, Naturlich zuerst einen neuen But. Den Baedefer hab ich vergessen wo, Was schierts mich, ich war so frisch und froh, Was foll mir die Runft heut, die lass ich stehn, Mas Rirchen, Palaste, Musik und Museen. Des Abends schritt ich mit ihr nach haus, Das lag in armlicher Borftadt brauß; Bat feiner sich weiter um und geschoren, Und Amor joge Rachtmutchen über bie Ohren.

Einmal erwacht ich, die Glocke schlug zwei; Da hort ich Wiegen und Kindergeschrei Und hundegeheul und Ragenmiau. Und einer schalt wutend auf seine Frau. Ein Betrunkner stolpert fluchend herauf Und stofft die Treppe beinahe zu Bauf. Und diese ganze Nachbarschaft War meiner Seele so grauenhaft. Das Mabel indessen schlief unbewegt, Bat einen Urm um ben Bals mir gelegt. Und lehnte ihr Haupt an meine Brust, Und hat nichts von Streit und garm gewußt. Und über ihr Berg ein Traum sich spann: Du guter, du lieber, du bester Mann, D halte mich sicher, o halte mich fest, Dann hab ich ein Leben, bann hab ich ein Rest, Dann leid ich nicht Bunger und leide nicht Rot. Bab immer mein Linnen und immer mein Brot.

Des Morgens, schon schien die Sonne herein, Mach ich mich fertig, der Abschied muß sein. Die Rleine, gebudt auf meinen Schuh, Bindet geschäftig die Bander ihm zu. Und über dem leuchtenden Flechtenschimmer Schaut ich mich um in ihrem Zimmer. Un ber Mand die Bilber: Ein Wasserfall; Bon der Saule das goldne Ralb ichlagt Laffalle In taufend Trummer mit wuchtigen Bieben, Ein Vorderhuf nur noch war ftehn geblieben. Ein gutiges greises Raisergesicht; Daneben im Rahmen ein Gluchwunschgedicht. In ber Ede stand obe bie Rahmaschine, Des Blondchens geizige Honigbiene. Roch einmal fußt ich das junge Ding, Daß ihr und mir ber Atem verging:

Ein leises Zittern, ein flüchtig Erblassen, Dann hab ich entschlossen das Mädchen verlassen. Nur nicht gezögert beim Lebewohl, Sonst hängt sich Blei an Sattel und Sohl. Und bald schon saß ich im nächsten Zug, Der rücksichtslos in die Ferne mich trug.

Leg ich zuweilen im Abendschein Auf dem Lebensstrome die Ruder ein Und lasse mich treiben, stütze mein Kinn, Dann zieht mir Vergangnes durch den Sinn, Und, ich fühls an meines Herzens Schlag, Auch dieser lustige Sommertag.

# Der schone Glockenschlag.

Eine große Stadt mußt ich durchgehn, Die seit Jahren ich nicht gesehn. Und in diefer auf meinen Wanderungen Bin ich in einen Vorort gedrungen, Do fich in Urmut friften viel taufend Cente; Und dort wie früher fand ichs heute. Und mitten hier auf meiner Runde Bernahm ich vom nachsten Turm die Stunde. Und wunderbar, wie der reichtonende Rlang Mir ploglich erinnernd die Bruft burchdrang: Bor mir stand eine Sommernacht, Die einst in Diesem Revier ich burchwacht, Wo mir am Bergen ein Mabel lag, Bo ich horte ben schonen Glockenschlag, Ein Biertel, Balb, brei Biertel, Gang, Hoch über der Menschen Mummenschanz.

Im vierten Stod einer Mietstaferne,

Wo unten eine schlechte Taverne Gesindel aufsog, wo die Unruhe wohnte. Mo fein Engel Die Tugend belohnte. Da hab ich einmal eine furze Nacht In Liebesüberschüttung zugebracht. Sie schlief, und hat mich in Traumeswonnen Mit ihren weißen Urmen umsponnen, Bat oft mich im Halbschlaf fest an sich gedruckt, Das hat mich so grenzenlos entzückt. Sanft strich ich ihr braunes, welliges Baar, Das schimmernd vom Monde beschienen war. Bis ins spate Morgenrot Larmt braußen das Leben, schluchzt noch die Not. Und Bank und Born, Geschrei, Gelächter; Einmal Dazwischenkommen ber Bachter. Bon einem Tangfaal her wustes Gestampf; Mus ber Solle flieg auf ein greulicher Dampf Aus Bierbudifen und Schnapsspelunken, In diesem Dunft schien die Borftadt ertrunken. Rlarmeg über die Gunde hindrang Der reine, der hehre Glockenklang.

Endlich, nach jeder Weltstadt Weise, Ward um die dritte Stund es leise. Und herrlich durch die Stille drang Immer wieder der schöne Glockenklang, Ein Viertel, Halb, drei Viertel, Ganz, Hoch über der Menschen Mummenschanz. Da öffnet das Mädel die Augen dem Tag, Und ich hörte nicht mehr den Glockenschlag.

# Auf einem Bahnhof.

Ans einer Riesenstadt verirrt ich mich Auf einen weit entlegnen kleinen Bahnhof. Ein Städtchen wird vielleicht von hier erreicht Von Mannern, die vom Morgen an viel Stunden Am Pult, in kaden und Kanzlei gesessen Und nun des Abends im Familienkreise Den Staub abschütteln wollen vom "Geschäft."

Ein gluhend heißer Sommertag schloß ab. Es war bie Zeit ber Mittelbammerung. Der neue Mond schob wie ein Komma sich Just zwischen zwei bepactte Guterwagen. Im Westen lag ber stumme Abendhimmel In gang verblaßter, milchig gelber Karbe. Un diesem Bimmel stand wie ausgeschnitten Ein Baufen Schornsteinturme vor der Belle. Aus allen Schloten qualmte bicker Rauch, Erft grad zur Soh, dann wie gebrochen bald, Beinah im rechten Winkel, einem Windzug Nachgebend, der hier Oberhand gewonnen. In wunderlich geformten Dfen bort, Die offne Stellen zeigten, lohte ruhig, Bang ruhig, ohne jeden Flackerzug, Ein dunkelblauer ftarfer Flammenmantel. Und aus ber großen Stadt flang bumpf Beraufch, Ein brodelnd Rochen, das ich einmal schon Gehort, als vor Paris wir Deutschen lagen, Indessen drinnen die Kommune sich Im Bollenlarme blutige Wangen musch. Das fiel mir ein in diesem Augenblick. Und wie auch bamals, fam ein Bild von neuem: Scharf, wie geputtes Meffing blant, erglangte Boch über allem Zank ber Jupiter. Und heut wie einst: der Jupiter stand oben, Bon allen Sternen er allein zu fehn, Und schaute auf den emigen Erdenkampf, Der mir so muft in Diefer Stunde schien.

Und wie bezwungen sprach ich vor mich hin Mit leiser Lippe: Zwanzigstes Jahrhundert.

Um mich wars leer; ein letter Zug hielt fertig, Die letten Arbeitsmüden zu erwarten. Ein Vahnbeamter mit knallroter Mütze Schoß mir vorbei mit Eilgutformularen. Sonst nichts. Nur oben stand der Jupiter. Die blauen Flammen lohten geisterhaft, Und aus der Stadt her drang verworrner Ton.

### Auf einer Brücke.

Die Flut erreichte ben hochsten Stand. Der Regen tropft leis auf See und Sand Aus Frühlingswolfen, die, schwammig und schwer, Trag mandern über das leere Meer, Uber bes Deiches eiserne Banber, Aber den Reichtum der Marschenlander. Rein Bogel fliegt, kein Schiff ist in Sicht, Der Leuchtturmwarter entzundet sein Licht. Nordsee=Mordsee, was heuchelst du: Beuchelst du heimtückisch ewige Ruh? Nur von der verlaffenen Hallig flagt Der Avosetten und Tuten Geschrei. Dber freischt eine Wasserfei, Von plumpen Tritonen verfolgt und gejagt? Sonft ifte tot, fein Ruf, fein Ruderichlag, Tot wie vor dem ersten Schopfungstag. Mir ist es, als ob sich im Luftgebilde Gletscherspiten und Eisgefilde Wunderbar weiß im Dammer recken. Sich immer hoher und hoher strecken.

Eine große suddeutsche Stadt fallt mir ein, Mit Siegestoren aus Marmelstein, Mit prächtigen Straffen und Prachtvalaften, Mit bunten Kahnen und Festen und Gaften. Auf einer Brude bleib ich ftehn Und laffe die Welt vorübergehn; Rarrenschieber, Runftler, wers immer fei, Alles muß an mir vorbei. Grad trabt daher ein Chevauleger, Da wend ich mich, vor mir liegt Tegernsee, Da muß es liegen, die Richtung stimmt, Die mein Blick in die Berge nimmt. Rlar icheinen die Alpen; und Taler und Schroffen, Go fern es auch ift, zeigen frei fich und offen. Bu ben Menschen breh ich mich wieder hin, Unerflarliches zog mir burch Berg und Sinn. Und es streift ein hubsches Kind meinen Rock, Im Scherze streck ich ihr vor den Stock: Balt, Mådchen, nicht weiter, erst will ich wissen, Wo lagft bu in beinen Wiegenfiffen. "Sans narrisch, bos froagts a mal loam, I bin jo von Tegernsee bahoam. Wo kimmst benn du her, aus woas fur a'n Land?" Lutt Deern, ich bun vun be Waterkant, Wo de Seehund sick spolt vor'n Butendiek, De Regenbagen sid spegelt in'n Glid.

Und kurz und gut, es gab ein Berstehn, Daß bald wir munter zusammengehn In der lustigen, leuchtenden Bayernstadt, Die so viel fröhliche Menschen hat. Wir beide, dicht aneinander geengt, Haben uns durch die Menge gedrängt. Und trug sie sich auch in städtischer Tracht, Das hat für mich nichts ausgemacht: Auf ihren Zöpfen, für mich, saß der Miesbacher Hut Mit den goldnen Quasten, wie stand er ihr gut. Bei ihrem silberverschnürten Mieder Sing ich tausend Schnadahüpfl und Wasserfallsieder. Wir gingen lachend straßauf, straßab; Wir wären lachend gegangen ins Grab. Schließlich, wo wir endeten dann, Wo wir blieben: "geht Neamd woas van."

Verschwunden ist långst die letzte Helle, Verdrossen schweigt vor mir die Nordseewelle. Nur einmal, durch die Stille, durchs nächtliche Gatter Hört ich kurz ein lebhaftes Entengeschnatter. Ich aber denk an die herrliche Stadt, Die das Herz mir im Sturme genommen hat, An Isargrün und Alpenschnee, An das schwarze Katherl von Tegernsee.

## Verstoßen.

Was mir gestern mein Freund erzählt, Hat mich bis in den Traum gequält. Die Welt ist so roh, ich versteh sie nicht. Und also lautete sein Bericht:

In der großen süddeutschen Stadt, Die ein drollig Kindl im Wappen hat, Hab ich die Hochschule einst besucht, Mit wackerm Fleiße vieles gebucht, Daß es mir später im Leben nüße. Doch nebenbei, meine bunte Müße War der Bürge, daß nicht alle Zeit Ich hindrachte nur in Gelehrsamkeit. Gesang und Trunk und mancher Schmiß, Der rechts und links mir die Vacken zerriß,

Sind Zeugen, daß ich fein Dudmaufer war In jenem luftigen, jubelnden Jahr. Ein Madel, wies mit sich bringt der Brauch, Bab ich damals beseffen auch. Ein liebes, gutes, vergnugtes Ding, Die voller Dargebung an mir hing. Doch ploplich, wer magt unser Berg zu kennen, Ward sie mir lastig, ich mußte mich trennen. Das fonnte das arme Geschopf nicht begreifen, Dag ich so schnell sie wollt von mir streifen. Sie wehrte sich, das half ihr nicht viel, Ich hielt punktfest nur auf mein Ziel. Und endlich, ich gab ihr manch rauhes Wort, Sagte sie traurig: Weit zieh ich fort; Ich fann ba nimmer bes Schmerzes genesen, Wo ich so frohlich mit dir gewesen. Ich schenkt ihr, was ich grad hatt an Geld, Und habe sie dann auf den Bahnhof bestellt. Durch die Glastur konnt ich, von ihr nicht erkannt, Sie beobachten in ihrem Witwenstand: Sie faß mit tiefgesenftem Rinn Und starrte teilnahmlos vor sich hin. Um sie her Gelächter, Geplapper, Bierglasergeflirr und Tellergeflapper, Bier vom Troft beruhigte Abschiedetranen, Dort munter ben Goldtag der Zukunft mahnen. Und unter all ben Menschenarimassen Qualt sie allein sich, von allen verlassen. Nun trat ich ein, ihren Schein in Banden; In Zurich erst wollte die Kahrt sie beenden. Als sie mich fah, einen Augenblick Dachte sie wohl an ein wendend Geschick. Doch als halb verdrossen, halb unverhohlen Meine Freude ich kundgab, schaut sie verstohlen Roch einmal zu mir: Das war sein Lieben:

Von ihm, ach, von ihm ins Elend getrieben. "Einsteigen nach Lindau" — und ohne zu zagen, Führt ich am Arm sie zum Eisenbahnwagen. "Dein liebes Katherl," schluchzt sie zuletzt, Dann hat sie sich ins Koupee gesetzt. Ihr Taschentuch hielt sie vors Gesicht Und weinte bebend, ich sah es nicht. Ein Pfiff; ich stand auf dem Bahnsteig allein, Sie fuhr in die kalte Welt hinein.

Nie wieder hab ich von ihr gehört, Ob sie gestorben, gerettet, betört, Ob ihr das Glück seinen Hellmorgen gezeigt, Ob krächzend der Kummer die Fidel ihr geigt. Zuweilen, die grausam ich von mir stieß, Die undankbar ich von mir ließ, Steht nachts sie vor mir, lächelnd, fahl — Das Leben, ah was, macht uns alle brutal.

# Bocklins Hirtenknabe.

Die Osterblume blühte rings im Wald, Und regenfeuchte, weiche Frühlingsluft Spielt leise über grüne Wintersaat. Am Heck des Holzes standen ich und du. Das erste Stelldichein: Ein Bursche noch Von fünfzehn Jahren ich, sie vierzehn alt. Errötend, und so junger Liebe voll, Sah sie zu Voden; und ich wußte nicht, Was nun beginnen. Mit verlegnem Mund, Errötend, und so junger Liebe voll, Sah ich zu Voden, und dann ging mein Blick Fernab. Und meine Linke hob sich hoch, Wie unbewußte Schen vor süßem Glück. Sie aber lächelt, und betroffen ganz Schielt sie mich zaghaft von der Seite an. Das Alles fiel mir wieder ein, als ich Den holden Hirtenknaben Vocklins sah.

### Der Ländler.

Auf die Terrasse war ich hinbefohlen, Der jugendfrischen, schönen, geistvollen, Holdseligen Prinzessen vorzulesen. Ich wählte Tasso.

Durch den Sommerabend Umschwirrt und schon das erste Nachtinsekt. Die Sonne war gesunken. Not Gewölk Stand hellgetont, mit Blau vermischt, im Westen. Der Garten vor und, tief gelegen, hüllt Sich ein in dunkle Schatten mehr und mehr. Und eine Nachtigall beginnt.

Der Diener Gest auf den Tisch die Lampe, deren Licht Micht durch ben schwächsten Bug ins Flackern kommt. Von unten, aus bem Dorfe, flingt Musik. Und deutlich aus der Finsternis heraus, Leuchtstriche, blitten eines Tangfaals Fenster; Die Paare huschen schnell vorbei dahinter. Zuweilen, wenn die Tur geoffnet steht, Erschallt Gestampf, ber Brummbaß, Rreischen, Jauchzen; Unbandig scheint die Freude bort zu fein. Ich trage unterdessen weiter vor, Wie flüchtige Bilber, unbewußt, ben Trubel Im Tal an mir vorüberziehen laffend. Und jene Verse hab ich grad getroffen: "Beschränft ber Rand bes Bechers einen Wein, Der schäumend wallt und brausend überquillt?":

Als ich die Lider hob und die Prinzeß, Die saumig ihre Linke das Geländer Hinüber ruhen läßt, erblicke, wie sie, Nicht meinem Lesen achtend, niederschaut, Das braune Auge träumerisch-sehnsüchtig Hinunterwendet auf den frohlichen Ländler.

"Wie war es, fanden wohl Durchlaucht Vergnügen, Sich dort dem frohen Reigen anzuschließen?" Und sie, ein Seufzer: "Ach, ich täts so gern."

Wenn ichs nur bringen konnte, wiedergeben, Wie jenes Wort von ihr gesprochen klang, Das "so", das "gern", wenn ichs nur treffen konnte, Wie sie das sagte: "Ach, ich tats so gern."

### Ballade in G-Moll.

Nach einer wilden, wustdurchzechten Nacht, Schon randerte bas erfte Rot bie Wolfen. Stahl ich mich aus dem Saale, Die Genoffen Im Streite, lachend, lallend, unterm Tifche, Im weinerlichen Elend, schwer betrunken Burud in ihrem Durcheinander laffend. Doch eh ich ging, bat einen meiner Runde Ich mitzugehn und frische Luft zu schöpfen. Im Nebenzimmer, bas wir nun burchaingen, Stand ein Rlavier, und wie bahingezogen Gest an die Taften fich mein junger Freund Und spielt mir die Ballade Gemoll Chopins. Und wie vom Geist des Weines angefeuert. Begeistert wie zu hoberm Geelenflug, Erwuchs zu machtigem Wesen jenes Stud. Die hatt ich herrlicher es spielen horen.

Ich unterdessen schlich zum Fenster hin Und schlug die Flügel auf, soweit ich konnte. Der Sommermorgen friedet keusch vor mir; Das Gras, die Blumen schlafen noch im Tau, Kein Lüftchen regt sich, und kein Bogel zwitschert. Doch da, in dieser leidenlosen Ruhe, Entdeck an einem schmächtigen Ahornstamm Ein blasses Mädchen ich. Die rechte Schläfe Lehnt an den Baum; und aus den großen Augen Tropft Trän auf Träne langsam auf die Hände, Die schwach das Taschentüchlein drehn und zupfen Und zitternd auseinanderzerren . . .

## Un einen Freund.

Noch seh ich beine schwermutvollen Augen, Dein blaß Gefichtchen und den herben Bug, Den beine Lippen auch als Mann behielten. Mir hatten. Anaben, in die Waldesschatten Und ichen guruckgezogen von ben Spielen Und sprachen wichtig über Welt und Menschen. Ich fuhle noch bas Graun, als erfte Zweifel Und famen über Gott, Unfterblichfeit, Und wie und falte Schauer überliefen, Wenn wir ber Liebe Sphinr zu deuten suchten. Go fagen oft wir, fernab von den Freunden, Es flog der Waldbach platschernd und zu Fußen, Der Buchfint trillerte, Die Droffel pfiff; Und flief ber Kalke seinen furgen Schrei In all Die Stille, zuchten wir zusammen. Wie viele Jahre find seitdem vorüber! Du ftehst im Leben aufrecht, und bes Weges Gehft felbstbewußt bu, flar, und ohne Schwanken.

257

Doch benkst du noch zurud an jene Stunden, Wenn Buchenkronen dir zu Häupten rauschen Und hoch am Himmel schrill der Falke schreit?

# Auf dem Kirchhof.

Der Tag ging regenschwer und sturmbewegt, Ich war an manch vergessnem Grab gewesen. Berwittert Stein und Kreuz, die Kranze alt, Die Namen überwachsen, kaum zu lesen.

Der Tag ging sturmbewegt und regenschwer, Auf allen Grabern fror das Wort: Gewesen. Wie sturmestot die Sarge schlummerten, Auf allen Grabern taute still: Genesen.

# Kalter Augusttag.

I.

Wir standen unter alten Riesenulmen, An unsers Gartens Rand. Mein Arm umschlang Die schlanke Hüfte dir. Es lag dein Haupt, Das schöne, blasse, still an meiner Schulter. Ein kalter Hauch drang uns entgegen; frostelnd Zogst fester du das Tuch um deinen Hals. In grauer Luft, unübersehbar, lag Der Wiesen grünes Flachland ausgebreitet. Wie deutlich hörten wir den Jungen schelten Auf seine Kühe; immer hör ich noch Dein fröhlich Lachen, als uns die gesunden, Vom Winde hergetragnen Worte trafen. Und eine Ode, nordisch unbehaglich. Durchfror die Landschaft. Krähen stolperten, Laut frächzend, übern Garten. Schläfrig zog Am Horizont die Mühle ihre Kreise. Und doch: es lag auf Wegen fern und nah Der Sonnenschein, der Sonnenschein des Glücks. Und langsam kehrten wir zurück ins Haus.

#### II.

Und wieder stand ich unter unsern Ulmen, Doch nicht mit dir. Allein blickt ich hinaus In lichten Frühlingstag: Der Junge pfiff Ein lustig Liedchen seinen Kühen, glänzend Im Licht umfreisten Krähen hohe Bäume, In blauer Luft sah ich am Horizont Die Mühle schnell im Wind die Flügel drehn. Und doch: ich sah nur graue Todesnebel, Und teilnahmlos kehrt ich zurück ins Haus.

# "Ich habe dich so sehr geliebet."

Ich war bei hellem Sommerlicht In eine Dammergruft gestiegen, Wo Sarkophage, dicht an dicht, Wie Denker in Gedanken, schwiegen.

Der Sårge Silberschilderei, Wo Nam und Wappen eingeschnitten, Umzog barocke Schnörkelei, Nach långst verjährten alten Sitten.

Es traf mein Blick auf einen Sarg, Aus all den andern Schmerzerrettern. Ich wußte, wen die Truhe barg, Aus einer Chronik frausen Lettern: Ein Jahr nach ihrer Sochzeit schied Die junge Frau mit ihrem Anaben. Und der, der nun die Sonne mied, Sein einzig Glück war hier begraben.

Schnee fiel in seine Sommerflur, Er war zu tief, zu tief betrübt. Ich las auf ihrem Sarge nur: Ich habe dich so sehr geliebet.

# Waldschnepfenjagd.

Vor Tagesanbruch ging ich einst zum Busch, Den scheuen Bogel zu erlegen, ber, Im Frühlingswanderzug nach ferner Rufte, Geheimnisvoll durch unfre Walber zieht. Bald stand ich schußbereit am Holzestrande; Bu Rugen, jagdgierzitternd, faß der hund. In schwerem Dunfte lag Die feuchte Wiese, Und drüber weg, trot Dammerung und Nebel Sah deutlich iche, bog fich ein Kranz von Tannen. Schon zwitscherten, boch flang es noch aus Traumen, Vereinzelt Vogelstimmen; und es brach Wie flusternd durch die kahlen, schwarzen Afte Ein furger, fühler Windstoff, ber, ein Laufer, Den Sonnenaufgang eilig pflegt zu funden. Da sah zwei Menschen ich am Tannensaum. Im Jagdrod er, die Buchse umgehangen, Den But ein weniges aufs Dhr geschoben. Das Madchen eingeschmiegt in dichte Pelze, Ein weißes Tuchelchen um Ropf und Schulter. Es lagen ihre Bande in ben feinen. Aus Mebeltoren gog Die Siegersonne.

Und von des Mådchens Schönheit wie berauscht, Nahm schnell er ihr das weiße Tuch vom Haupte, Daß schwer in goldenroten, breiten Strömen Das ungebundne Haar sie ganz umfloß. Wie halb ertappt auf unerlaubten Wegen, Fand ich mich bald in anderen Gehegen.

## Ubseits.

In einer weiten Stadt durchschritt ich jungft Die volkbelebtefte ber großen Stragen. Und eine Stille fam, und wunderbar: In all bem Schreien, Fluchen, Stoffen, Treiben, Zog klar vorüber mir ein liebes Bild: Gang wie versteckt in Wald und Feld und Baibe, Bon großen und von fleinen Stadten fern, Liegt unser Baus, vereinsamt und verloren In eines alten Gartens ichweigsamer Belt. Die Sonne schien auf fiesbedectte Wege, Und in den Baumen war ein Maienleben. Du gingst zur Seite mir, und Band in Band; So standen endlich wir am lichten Rande Der fleinen Solzung. Bor und schwieg die Landschaft. Ein gauten fam aus unsichtbarer Ferne. Wie schon es war! Es zogen tiefe Schatten Um und, und frohlich fußte beine Augen Ein frischer Buchenzweig. Als abends bann noch einmal wir burchschritten Des Parkes Grund, Die Nachtigall zu finden, - Du wolltest ja durchaus sie singen feben -Wie lehntest halb erschrocken du den Ropf Un meine Schulter, als im Dicicht, ploplich, Der Marmorfaun gespenstig auf uns fah.

Und grade da, mit voller Inbrunst, schlug In einem kaum erblühten Apfelbaum Die Liederkönigin. Die schönsten Weisen Sang klagend sie dem frechen Gotte vor. Das Glück, der Schnellläufer, hielt Ruhetag In unsern Herzen, und es zog der Friede Weit übers Land. Hell leuchteten die Sterne, Hell über und in stiller Frühlingsnacht.

# In einer großen Stadt.

Es treibt vorüber mir im Meer der Stadt Vald der, bald jener, einer nach dem andern. Ein Blick ins Auge, und vorüber schon. Der Orgeldreher dreht sein Lied.

Es tropft vorüber mir ins Meer des Nichts Vald der, bald jener, einer nach dem andern. Ein Blick auf seinen Sarg, vorüber schon. Der Orgeldreher dreht sein Lied.

Es schwimmt ein Leichenzug im Meer der Stadt, Querweg die Menschen, einer nach dem andern. Ein Blick auf meinen Sarg, vorüber schon. Der Orgeldreher dreht sein Lied.

# Italienische Macht.

Ī.

Weit weg, im südlichen Italien war es. Du schautest vom Altane in den Garten Auf weiterhellte, festbelebte Wege.

Dann hob bein Auge sich, und beine Seele Verlor sich ins Geheimnis ferner Landschaft: Im Meer des Mondenlichtes liegen still Die weißen Schlösser, Schiffen gleich, vor Anker. Es dunkeln, Inseln, die Zypressenhaine, Wo Liebesworte und Gitarrenklang Im gleichen Fall der Brunnen sich vermischen. Wie lange willst du träumen, deutsche Frau, Von glutdurchdrängter Nacht des Romeo? Weckt die Erinnerung nicht liebe Vilder Aus unbarmherzig strenger Winternacht, Die mit gesenktem Augenlid umdämmert Die Hünengräber deines rauhen Strandes?

#### II.

Im Mebelnorden, an der Oftseekufte, Abseits den Stadten und den großen Strafen, Schlaft einsam und vergessen, halb verweht Im Schnee, von harten Sturmen oft gezaust, Gin fleines Gut. Zwei ungeschlachte Riefen, Uralte Tannen, streden ihre Arme Wie Speere vor zum Schut des herrenhauses. Unhörbar, drinnen auf dem dicken Teppich, Geht eine junge Dame auf und nieder. Bisweilen bleibt sie stehn, schraubt an der Lampe, Schiebt auf bem Bechstein an bas Notenpult Die schweren Bronzekandelaber naher, Bupft im Vorübergehen an der Decke Des Sofatisches, horcht, und wandert, horcht, Die grauen Augen auf die Tur gerichtet. Bis endlich ihre schwere Stirn ein Schwarm Bon Sommervogeln lustig überflattert. Run wandert langsam auf dem warmen Teppich Ein Parchen, angeschmiedet, auf und nieder. Behaglichkeit, bas Ratchen, schnurrt im Zimmer, Indessen draußen in der Winternacht, Ein Abglanz von den Schilden Schlachterschlagner, Die fleißig in Walhall den Humpen schwingen, Die blassen Strahlenbundel eines Nordlichts Am strengen Himmel Odins sich ergießen. Und auf der toten Haide bellt ein Fuchs.

### Einer Toten.

Ach, daß du lebtest!

Tausend schwarze Krähen, Die mich umflatterten auf allen Wegen, Entflohen, wenn sich deine Tauben zeigten, Die weißen Tauben deiner Frohlichkeit. Daß du noch lebtest!

Schwer und kalt bedrängt Die Erde deinen Sarg und hält dich fest. Ich geh nicht hin, ich finde dich nicht mehr. Und Wiedersehn?

Was soll ein Wiedersehn, Wenn wir zusammen Hossanna singen Und ich dein Lachen nicht mehr hören kann? Dein Lachen, deine Sprache, deinen Trost:

Der Tag ist heut so schön. Wo ist Chasseur? Hol aus dem Schranke deinen Lefaucheur Und geh ind Feld, die Hühner halten noch. Doch bieg nicht in das Buchenwäldchen ab, Und leg dich nicht ins Moos und träume nicht. Paß auf die Hühner und sei nicht zerstreut, Blamier dich nicht vor deinem Hund, ich bitte. Und alle Orgeldreher heut verwünsch ich, Die mit verlornem Ton aus fernen Dörfern

Dir Träume senden — dann gibts keine Huhner. Und doch, die braune Haide liegt so still, Dich rührt ihr Zauber, laß dich nur bestricken.

Wir essen heute Abend Erbsensuppe, Und der Margaux hat schon die Zimmerwärme; Bring also Hunger mit und gute Laune. Dann liest du mir aus deinen Lieblingsdichtern. Und willst du mehr, wir gehen an den Flügel Und singen Schumann, Robert Franz und Brahms. Die Geldgeschichten lassen wir heut ruhn. Du lieber Himmel, deine Gläubiger Sind keine Teufel, die dich braten können, Und alles wird sich machen.

Bier noch eins:

Ich tat dir guten Kognak in die Flasche. Grüß Haide mir und Wald und all die Felder, Die abseits liegen, und vergiß die Schulden. Ich seh inzwischen in der Küche nach, Daß und die Erbsensuppe nicht verbrennt.

Dag du noch lebtest!

Tausend schwarze Krahen, Die mich umflatterten auf allen Wegen, Entflohen, wenn sich beine Tauben zeigten, Die weißen Tauben beiner Frohlichkeit. Ach, daß du lebtest!

### Una ex hisce morieris.

Es flammt der Horizont des heißen Tages. Der Schmetterlinge Flügelschlag ist hörbar, So still ruht Baum und Blatt im Sonnenschein. Auf fernem Steig klingt schwach des Gartners Harke. "In einer dieser Stunden wirst du sterben" Steht auf der Sonnenuhr im großen Garten, Auf dessen Weiser sich ein alter Spat Den unscheinbaren Kragen emsig putt Und schnell das schiefgebogne Köpschen kraut. Dann fliegt er weg, im Kirschenbaum zu landen. Doch unterwegs schlägt ihn der bose Falk.

"In einer diefer Stunden wirft du fterben!"

Bewegung. Menschen. Nackte braune Arme Schleifen zum Teich ein breites Fischernetz. Dann warten sie gehorsam auf Befehl Zum Anfang.

Goldne Gittertore springen, Und trot der Schwüle naht in schwerem Samt Die junge, wunderschöne Königin. Auf blonder Pagen Armen schläft die Schleppe. Rechts trägt das Dach, den riesigen Sonnenschirm, Ein Mohrenkind in gelb und roter Seide. Links hält ein schlanker Fant im Puffenwams, Mit dem sie huldvoll spricht, den gleichen Schritt; Im schaukelnden Gehenke blitzt sein Dolch. Der Kammerherr vom Tag und ihre Damen Folgen in ehrerbietiger Entfernung. Inzwischen ist die Fürstin angelangt Und hat im Marmorsessel Platz genommen, Den Fuß auf rasch gelegten Teppich setzend.

Der Zug beginnt, ganz wie zu Petri Tagen: Im Netze zappeln Karpfen und Karauschen Mit dummen Augen, schnappend, schwer geängstigt. Die Hoheit lacht, die Kavaliere lächeln, Es grinst das Mohrenkind, die Pagen kichern. Und in der allgemeinen Lustigkeit, Das braune Auge plötzlich aufschlagend Zum schlanken Fant im blauen Puffenwams, Flüstert harmlos die junge Königin: Bei Mondesaufgang an der Sonnenuhr.

Da stürzt ein Pfeil aus dunklem Tannenbusch, Geschnitzt aus eines plumpen Störes Grate, Mit Lust ins liebesehnsuchtvolle Herz Der jungen, wunderschönen Königin.

"In einer dieser Stunden wirft bu fterben."

# Unter Goldregen und Springen.

Halt, hier bleib ich. Und mit der Linken wegbiegend Das wirre Gesträuch, Das, wie verwehrend, niederhängt Über der Pforte heiligen Riegel, Tret ich ein in den Sommergarten.

Eine Schenke find ich. Dort die Bank, Unter Goldregen und blauen Springen, Ladet den Wanderer: Raste, Menschenkind! Hastig genug mußt du den Fuß drängen Durch den verschlingenden Tag. Raste hier, Menschenkind, Eine Stunde nur, Eine Stunde dir selbst! Blank gewaschen in letzter Nacht, Nach heißen, staubigen Wochen, Durch die große Gießkanne Des Wolkengartners, Glanzen Blatter und Blumen In der sengenden Morgensonne. Aus der Erde kocht, unsichtbar, Die empfangene Nasse, Die Stirn mir tupfend.

Matur, wie ich dich liebe, Immer liebe, immer gleich liebe, Wie sich auch bein Untlit mir zeigt: Im Steppenbrand, wenn machtige Rauchwolfen, Mitziehend, vorwarts fich brangen, Dag Tiger und Antilopen, Wie zwei gammer am Seidenband gepaart, Meben einander jagen. In ben Rosentopfen Un ben Fenftern ber fleinen Stadt. In ben ungetumangefüllten Meeren, Ich ahn es, bes Jupiters, Die im fahlen Dammer Munderbarer Monde Lautlos ungeheure Wogen malzen. In dieser friedlichen Laube, Die jest mich umschütt.

"De, Wirtschaft!" Befehlend klopft mein Stock auf den Tisch.

Schon wie bestellt, Bringt eine junge Schaffnerin, Mir zuschreitend im Schwebetritt, Den erlechzten Trunk. "Dir zum Wohle, Frembling!" Und in die Schale, sie tief haltend, Aus dem Krug, ihn hoch haltend, Aus dem braunlichen, Dem falten Keller entnommenen Tonkrug, Den die Hitze mit tausend Perlen sprenkelt, Schenkt sie mir ein.

"Trink mit mir, schönes Kind." Und als håtten wir uns von je gekannt, Sitt sie mir gegenüber. Und als håtten wir uns von je gekannt, Und haben uns doch nie gesehn, Lachen und plaudern wir. Zumeist aber bin ichs, der erzählt.

Und im Erzählen erfreu ich mich still Der biegsamen Gestalt vor mir. Den seligen Traum Auf dem Pfühl in der Frühe Bat fie noch nicht den schwarzen Baaren entschüttelt. Aus ben Armeln, um die Andchel Der braunen Band, Kallt, ungefnopft, ein Streifen Ihres groben weißen Bemdes, Und auf bem Streifen Baftet mein Blick. Meiner Rede Fluß, auf Minuten, Berfließt, wie zage werdend, Gleich einem Bachlein im Sande. Unmerklich-merklich zittert Aber mein Berg eine Welle Bu ihr hinüber, an ihr Ufer . . .

Und wieder lachen wir, plaudern wir Wie långst Befannte.

Tolle Geschichten werf ich ihr hin, Daß sich ihre Augen erstaunt weiten. Und ein Wellchen von ihr Zittert herüber zu mir, an mein Ufer . . .

Ein Ende hat Alles.
Schon brennt der Mittag.
Ich erhebe mich.
Der Abschied gibts:
Sie liegt in meinen Armen
Unter Goldregen und blauen Syringen.
Goldregen und blaue Syringen
Umgrenzen und
Im leisesten Winde.

Leb wohl, Mådchen! War es ein Märchen Unter Goldregen und Syringen, Das wir durchlebten? Meinen Nacken umspannt sie, Und fest, fest drück ich sie an mich, Als wollte sie ewig mich halten, Als möcht ich niemals sie lassen; Und im Kusse Rinnen die Wellen zusammen.

Leb wohl, Madchen.
Schon bin ich weit entfernt.
Einmal noch hemm ich den Schritt
Und schau zurück:
Unter Goldregen und blauen Syringen,
Umwiegt, umschaufelt, umregt
Von Farben und Lichtern,
Seh ich sie stehn, mir nachblickend,
Vorgebeugt, die Augen beschattend...

Und vorwärts streb ich, Vorwärts wieder In den Alles verschlingenden Tag.

# Auf dem Jungfernstieg.

Im Jagdanzug, noch in der Haidestille, Steht ploglich mir nach hamburg Wunsch und Wille. Gedacht, getan; mein Wagen fahrt mich schnell, Und halt nach furzer Fahrt vor Streits Botel. Der Schlag flappt auf, die Rellnerschöße wehn, Da seh ich dich bei mir vorüber gehn. Und unter alle die geputten Leute Schleppst du mich mit als deine Jägerbeute. Im linken Urm trag ich mein Teckelvieh, Rechts schreitest du, drei machen Rompagnie. Und auf und nieder durch die Menschenwogen Sind wir selbander plaudernd hingezogen. Wie war es schon, wie lind die Juniluft. Zuweilen zieht ein Parmaveilchenduft Von dir wie eine Welle über mich, Und meine Seele jauchst: Ich liebe dich.

Dein Sonnenschirm trifft ab und zu das Pflaster, Ein Klang im Larme der Lorüberhaster. "Wie sonnverbrannt, ein Vetter der Mulatten," So neckst du mich im sichern Häuserschatten. Und einmal, leise, rasch im Flüsterton: "Ein wenig schiefer noch den Hut, Varon." Der Alsterdampfer Pfeisen hör ich rusen, Dein Lachen plätschert über Silberstufen. So trieben wir im Treiben hin und her; Und beiden, glaub ich, war der Abschied schwer.

Mein Tedelhund, Herr Didel zubenannt, Hat bis zuletzt sich ängstlich umgewandt. Wie war ihm schrecklich die nervose Menge, Sie stieß ihn sichtlich in die größte Enge. Doch als ich Schluß gemacht auf Nummer Acht, Hat er nicht allzulange mehr gewacht.

# Vor Last und Lärm.

Die frühste Sonne legt sich übers Reld, Und steigt empor; und ichweigend dampft ber Morgen. Mus bem im letten Traum verftrickten Stabtchen Bin ich bem Tore ichon weitab entrudt. Wen feh ich bort im naffen Graben liegen? Ein Bauer, ber zu viel getrunfen hatte, Ift hier die Nacht gefallen, unter Difteln. Das linke Knie hat er herangezogen; Mit offnen Lippen schnarcht der muste Rerl. Borüber - ichon verliert fich bas Geräusch. Bas ift benn bas bort rechts am Meilenftein? Ein fleiner weißer Bologneserhund Mit blutgeroteten Behangesspiken, Bon tauerweichter Erbe arg beschmutt. Wie tommt ber hierher, frag ich mich vergebens. Ifte Cante Minnas fußer Liebling nicht? Wenn die das mußte, was Bijon ergott: Er muhlt mit seinem Schnauzden emfiglich Im Eingeweide eines toten Fuchses. Als ich ihm in die Rah gekommen, bruckt er Ein Borderpfotchen auf ben Balg bes Mafes Und duckt den Ropf und augt mich murrisch an; Gein ganger Rorper bleibt unregbar ftehn, Rur feine Augen folgen meinem Schritt.

Borûber. Cautlod alles noch und ruhig. Auf einer Pflugschar gleißt im grellsten Weiß Das Taggestirn, als brennte dort sichs fest. Da schallt der erste Ton: vom Lager klingt er, Das meinem Blick zwei Meilen abseits leuchtet. Unendlich schwach hör ich die Trommeln wirbeln, Die Hörner: Habt — ihr noch — nicht lang — genng — Geschla — — fen.

Die Strafe, die mein Auf lebendig geht, Zieht sich in schnurgerader Linie hin. Auf zehn Minuten hab ich Abersicht. Just, wo für mich der Weg den Anfang nimmt, Erscheint ein Punkt, der großer wird und größer. Hurra! Sie iste! Hurra, hurra! Sie iste! Rasch zieh und hastig ich mein Taschentuch Und winke, und ein Kahnchen zeigt sich auch In ihrer Band; und muntrer greif ich aus. An meinen Stock fnupf ich bas Banner an, Und an den Sonnenschirm das ihre fie. Und nun ein Bin und Ber, ein Schwenken, Rreisen, Als wollten Tanben wir vom Dache scheuchen. Indessen trommelts immer fort: Wacht auf! Und tutet: Habt - ihr noch - nicht lang - genug -Geschla — — fen. Mein Antlit gluht in freudigster Erwartung, Die Rehle ist mir fast wie zugeschnürt; Wie schlägt mein Berg, wie atmet meine Bruft!

Nun sind wir sprechweit nah, und bann, und bann, Wie sonderbar verfürzt sich unsre Eile. Sind wir beschämt? Auf ihren Wangen flog Ein Purpur hin wie schneller Wolkenschatten. Nun lächelt sie. Das Köpfchen biegt sich etwas Nach rechts und rückwärts; ja, und dann, und dann

Q. II,18

Inzwischen brechen Born und Trommel ab. Stumm wie ber monchverlassne Klostergang Liegt rings um uns des Morgens heilige Stille.

### Um Strande.

Der lange Junitag war heiß gewesen.
Ich saß im Garten einer Fischerhütte,
Wo schlicht auf Beeten, zierlich eingerahmt
Von Muscheln, Buchs und glatten Kieselsteinen,
Der Goldlack blüht, und Tulpen, Mohn und Rosen
In bäurisch buntem Durcheinander prunken.
Es war die Nacht schon im Begriff, dem Tage
Die Riegel vorzuschieben; stiller ward
Im Umkreis alles, Schwalben jagten sich
In hoher Luft, und aus der Nähe schlug
Ans Ohr das Rollen auf der Kegelbahn.
Vom Gutenacht der Sonne blinkerten
Die Scheiben kleiner Häuser auf der Insel,
Die jenseits lag, wie blanke Messingplatten.

Den Strom hinab glitt feierlich und stumm, Gleich einer Königin, voll hoher Würde, Ein Weltmeerschiff, auf dessen Vorderdeck Die Menschen Kopf an Kopf versammelt stehn. Sie alle winken ihre letten Grüße Dem letten Streifen ihrer Heimat zu. In manchen Bart mag nun die Mannesträne, So selten sonst, unaufgehalten tropfen. In manches Herz, das längst in Sturm und Stoß Der Lebenswellen hart und starr geworden, Klingt einmal noch ein altes Kinderlied.

Die Pflicht befiehlt zu leben und zu kampfen, Befiehlt dem einen, für sein Weib zu sorgen, Und für sich selbst dem andern. Jeder so Hat seiner Ketten schwere Last zu tragen, Die, allzuschwer, ihn in die Tiefe zieht. Vielleicht auch nicht, gelingt es jest Auf fremdem Erdenraum, mit letzter Kraft Ein oft geträumtes großes Glück zu sinden. Das Glück heißt Gold, und Gold heißt ruhig leben: Vom sichern Siße des Amphitheaters In die Arena lächelnd niederschaun, Wo, dichtgeschart, der Mob zerrissen wird Vom Tigertier der Armut und der Schulden.

Das Schiff ist långst getaucht in tiefe Dunkel. Bleischwere Stille grabt sich in den Strom, Indessen auf der Regelbahn im Dorf Beim Schein der Lampe noch die Gaste zechen. In gleichen Zwischenräumen bellt ein Hund, Und eine Wiege knarrt im Nachbarhause.

# Der stille Weg.

Mir ist ein stiller Weg abseits bekannt, Den kaum ein Andrer sich als Durchgang wählt, Der nicht gezwungen ist, und das ist selten. Selbst Liebenden ist er recht unbequem, Weil rechts und links kein Schlupf noch Ausgang ist Und sie gefangen sind von beiden Seiten, Kommt einer vor=, kommt einer nachgegangen. Der Weg scheint ganz vergessen von den Menschen, Und umso besser hab ich ihn allein.

275

Hent trieb mich ein Septembertag hinans. Die Hitze lag, ein schwerer, dumpfer Alb, Auf Blatt und Zweig und Ast der hohen Anick, Die sich zu grüner Mauer undurchdringlich Verwachsen und zum Korb verflochten hatten. Im Schlendern pflück ich reise Vrombeerfrucht, Hör hinterm Zaun ein Rebhuhnvolk ausstehn, Guck einem Käfer zu, in dessen Flügel Sich hundert Schillerfarben eingefunkelt, Lach einem Mäuschen nach, das vor mir floh, Verfall in Sinnen endlich und in Träume, Und geh so meinen Schritt baß für mich hin.

Da hor ich plotslich nah bei meinem Wege Das Brullen einer Ruh, in furzen Pausen. Das flang so flåglich, klang so zornig auch, Dag mir ein Schauer burch bie Seele ging. Was willst du, Tier? Der ganzen Erde rufen? Soll Mensch an Mensch sich bei den Banden fassen, Weil bald, vielleicht nach zehn Minuten schon, Die Welt wird untergehn? Schreift bu bas aus? Willst du die Menschen warnen: fallt aufs Anie, Der Berr wird schrecklich jett die Mustrung halten. Run schweigt das Brullen. Alles tot und stumm. Nun wieder . . . gräßlich . . . daß von jener Weide Mich eine alte Krahe überflog, Die hochst entsetzt noch einmal ruchwärts anate Und überhaftet dann die Ferne suchte. Ihr hinterher ein dummer Schmetterling, Der gang den froben Taumeltang vergaß Und sich in grader Linie fortbewegte. Und immer brullt die Ruh, und immer noch. Was willst du, Tier? Das ist ja unerträglich! Bist du ber Rlager eines armen Menschen, Der ungerecht verurteilt vom Bericht ift

Und nun, irrsinnig, nicht begreifen kann, Daß das geschehen konnte und die Sonne Nicht niederstürzte, als der Spruch geschah? Willst du durch deinen Schrei das tausendfache, Das tausendfache, tausendfache Weh, Das tausendmal viel Tausenden geschah, Solang die weite Welt schon steht, bekunden?

Ich bin zu Hans, doch klingt mirs noch im Dhr Wie Klageschrei, wie Klägerschrei . . .

# Die neue Gifenbahn.

Der Schädel ruft: "Ich bin Ambassabeur,
Ich bin Baron, und ich vermittelte
Den Frieden zwischen Danemark und Holland.
Wer rüttelt meines Marmorsarges Wände?
Wer sprengt den Deckel? Auferstehungstag?
Gemeines Lumpenvolk, Leibeigene
Entreißen meiner Brust das blaue Band,
Das blaue Band des Elefantenordens.
Und meines Königs, Friederich des Fünften,
Des gütigen, des gnädigen Herren Vild,
Auf Elfenbein gemalt, an meinem Herzen,
Mir von ihm selbst geschenkt in launiger Stunde,
Sie rauben es mir weg! Halunkenpack!"

Doch von der Eisenbahn die Arbeiter, Enteignet hat der Staat die Grabkapelle, Berhöhnen das Geschrei des alten Schädels. Von ihnen einer schenkt das Königsbild Der Pockenlise in der Bretterbude, Die Schnaps ausschenkt und Schlafstellen vermietet. Und mit dem Bild als Schmuck erscheint sie bann Am Sonntag mit ben Arbeitern zum Tanz.

Der Schädel ruft: "Ich bin Ambassadeur, Ich bin Baron, und ich vermittelte Den Frieden zwischen Danemark und Holland." Das hilft ihm nichts. Die halbbetrunknen Männer Erhöhen ihn auf eine Seitenleiste Des Sandwagens, der hin und her karriolt. Dann dient den plumpen Fäusten er als Ball.

Der Schädel ruft: "Ich bin Ambassadeur, Ich bin Baron, und ich vermittelte Den Frieden zwischen Danemark und Holland." Das hilft ihm nichts. Denn, mude, werfen sie Zu einer toten Kat ihn in den Schmutz.

Der Schädel schreit: "Ich bin Ambassadeur, Ich bin Baron, und ich vermittelte Den Frieden zwischen Danemark und Holland." Das hilft ihm alles nichts. Ihn überschreit Der erste Pfiff der neuen Eisenbahn.

### Auf der Rasse.

Heute war ich zur Kasse bestellt, Dort läge für mich auf dem Zahltisch Geld. Warens auch nur drei Mark und acht, Hinein in den Bentel die frohliche Fracht.

Auf der Rasse die Zähler und Schreiber, Die Pfennigumdreher und Steuereintreiber, Wie sie kalt auf den Sithböcken thronen, Sichten das Gold wie Kaffeebohnen. Wöchte doch lieber Zigenner sein Als Mammonbeschnüffler im goldnen Schrein. Im Bürean ist jeder zu warten schuldig; Stand ich denn auch eine Stunde geduldig. Dacht ich mir plöplich: Mit Verlaub, Mären doch alle hier blind und taub! Der Geldschrank steht offen; risch wie der Pfiff Tät ich hinein einen herzhaften Griff, Packte mir berstvoll alle Taschen, Machte mich schleunigst auf die Gamaschen, Nähme Schritte wie zwanzig Meter. Hinter mir her der Gendarm mit Gezeter, Brächt mich nicht ein, so sehr er auch liefe, Ich säß auf der schnellsten Lokomotive.

Mit der Verwendung des Geldes, nun, Bin ich doch kein blindes Huhn. Stolzierte umher wie der König von Polen, Suchte mir bald ein Bräutchen zu holen. So ein Mädchen mit blanken Zöpfen Könnt ich wahrhaftig vor Liebe köpfen.

Vor dem Spiegel, auf hohen Zehen, Stehn wir, wer größer ist, zu sehen. Ach, diese Nähe! Den Puls ihres Lebens Fühl ich im Spiele des neckischen Strebens. Weiter! Natürlich Wagen und Pferde, Länder und Leute, himmel und Erde. Sakra! Wie will ich mich amusteren . . .

"Bitte, wollen Sie hier quittieren." D, wie das nüchtern und eisig klang. Nahm die drei Mark und acht in Empfang, Trank bescheiden ein Krüglein Bier, Trollte nach Hause, ich armes Tier. Schalt meine Frau mich bis spåt in die Nacht, Daß ich so wenig Geld gebracht.

### Min Lev.

Ich grub und grub. Mir fehlte beim Bause bes Wassers Segen, Da mußt ich emsig bie Banbe regen, Und grub und grub den ganzen Tag Und fand ber Muhe feinen Ertrag. Und grub und grub. An der Stirn der Schweiß War meiner Arbeit einziger Preis. Ich troduet ihn oft mit Faust und Tuch, Mit dem Spaten schickt ich manch kraftigen Aluch, Und grub und grub. Uber den Zaun die Nachbardleute Raten mir neckisch ab für heute, Und kichern und spotten und lachen mich aus Und zogern fopfichuttelnd zurud ins Bans. Ich grub und grub. Und Scholle warf ich auf Scholl empor, Und ließ nicht nach zum Wassertor. Schon blinzelt die Sonne bedenklich am Rand. Immer noch keine Ruh ich fand, Ich grub und grub. Da blist und blinkt und glanzt mire entgegen; Lagt fich ber Brunnennix endlich bewegen? Ich hob einen Ring and Tageslicht Und nahm ihn eilig vor mein Geficht. Und saubert ihn fein, befreit ihn der Erden. Lieft wieder bes Simmels anblicklich ihn werden, Und pruft ihn und wandt ihn von allen Seiten Und entdeckte zwei Worte, die still ihn begleiten: Min Lev. Und bewegt, gerührt war mein Haupt gesenkt. Wer hat einst wem diesen Ring geschenkt? Wie kam er her an diesen Fleck? Kloß hier die Quelle, warf einer ihn weg,

Daß sie tief, tief über ihn fließe, Gebrochne Treue für immer verschließe? Standen vielleicht an dieser Stelle. Ein Jahrhundert verrann, eines Flugelichlags Schnelle, 3mei gluckliche Menschen, Mann und Weib? Umspannt er ihr zärtlich den fraulichen Leib, Indessen von ihres Gartens Rand Sie schauten ins abendlich dammernde Land? Glitt da unbemerkt der Ring vom Kinger Und tauchte hinab in den feuchten Zwinger? Da blitt und blinkt und glanzt mirs entgegen Und nett meine Sohlen, umrinnt fie wie Regen, Und sprudelt empor und quillt und rauscht, Daß froh meine Geele hinunter lauscht. Rasch muß ich mich heben und springe hinauf, Und laffe ber Quelle ben frohlichen Lauf. Und fie wachst und platschert und steigt und steigt, Meine Stirn entzuckt fich niederneigt. Und immer noch halt ich den Ring in der hand, Der einst auf biesem Stud Erbe verschwand. Gewiß, ein Glücklicher hat ihn getragen; Was kann ich noch zweifeln, was will ich noch fragen. Und låchelnd führ ich ihn an den Mund, Betracht ihn noch einmal von allen Geiten Und laff ihn bann fanft in die Welle gleiten; Da ruht er nun wieder auf tiefstem Grund.

# Über ein Anicktor gelehnt.

Muß es sein — komm zubor, komm zubor! Im rudsichtstofen Angriff liegt ber Sieg.

I.

Uber bas Anicktor mich lehnend, Pendelt laffig mein Stock

In den übereinander gelegten Banden. So dicht stehn mir die nachsten Ahren Des bald fensendurchsurrten Roggenfelbes, Daß fie die Stirn mir kigeln. Schon braunen sie sich. Hell doch sticht ihre Karbe ab Gegen den grunen Bedenzaun, Gegen den umgrenzenden Wall, Den roter Mohn, Blaue Raiserblumen, Gelber Lowenzahn, Weiße Kamillen In bunter Malerei Pråchtig überflochten haben. Wahrlich, ein reizender Kranz Kur das große Kornviereck, Dankbar gewunden (Ein wenig voreilig, scheint mir) Dem fünftigen Gegen. Wie still es ist, Wie die Lerche jubelt, Wie die scheue Wiesenralle schnarrt. Friede, beine Bimmelsfahne Bangt breit und rubig Über meinem Baupte.

Hör ich nicht plötzlich vor mir, Weit hinter dem Getreideschlag, Schwach, wie aus einem Talchen steigend, Den Borwärtsmarsch? Wein Stock pendelt nicht mehr. Ich recke mich, Um über die leis im Winde Spielenden Halmspitzen zu schauen. Und, keine Täuschung mehr, Aber den spielenden Balmspigen Gligern bligende Helmspigen. Immer deutlicher klingen Die turfische Trommel, Die Beden. Die Tuben. Voran, auf mildweißem Benaft, Den purpurne Ziertroddeln umtangen, Der spanischen Schritt geht Wie der Gaul im Aunstreiterzelt, Kührt der Oberst. Und, eine einzige Linie, Folgt sein Regiment: Im Gleichschritt, Ein wenig hörbarer Den linken Ruß fegend, Im Caft ber Musif. Vor den Füßen Das wachsende Brot, Binter den Kußen Das zerstampfte Brot, Die Wuste.

Schrecklich sind der Kriegsbestie Zerkauende Kiefer, Aber nie werden sie ruhen, So lange der Menschen "verfluchte Rasse" Die schöne Erde bevölkert. Nur vorwärts, Grenadiere! Kein Zagetreten! Ihr verteidigt das Baterland! Ilber euern aufgepflanzten Seitengewehren, Im rücksichtslosen Angriff, Schwebt die Siegesgöttin; Hinter ihnen her zieht schnell der Friede. Doch ach, sein Triumph Ift nicht ewiger Dauer.

H.

Oftmals hab ich schon in ihren Armen gedichtet, Und des Herameters Maß leise mit fingernder Hand Ihr auf dem Rucken gezählt. Sie atmete lieblichen Schlummer, Und es durchglüht ihr Hauch mir bis ins Tiefste die Brust. Römische Elegien. V.

Goethe, du Prachtferl, Wußtest du nicht, Als du diese Doppelzeilen uns schenktest, Daß die deutsche Schonwissenschaft Von den Familienmuttern und Philistern Streng gepruft und überwacht wird? Daß das Heer Der albernen Beurteiler. Die nicht mitfühlen konnen, Elende Allerweltsschwäßer, Dich in die Hölle verdammen, Dich gehässig begeifern würde? Und du nanntest diese Krachzer. Diese beschränkten, hämischen Beuler, Diese kleinlichen Geelen, Die deine Anmut, Deine goldne Kunftlerhand Micht einmal ahnen können In ihrer geheuchelten Tugend, In ihren gräßlichen Mathematikherzen, In ihrer statledernen Durftigkeit -Du nanntest Diese Gesellschaft Bunde? Diese Gesellschaft: Rudsterner als die weißen Kalfwande

Giner lutherischen Dorffirche, Hochmutiger als Satanas, Die, wenn sie nicht anders fann Als ein Unerkennungchen Sagen zu muffen, Mit sauersugen Mienen Stets beginnt: "Ich gebe ja zu, daß . . ." Diese Gesellschaft, Ich frage dich zum andern Mal, Manntest bu Hunde? Gewaltiger! Ich lache dich aus, Daß bu einige Stunden Dir verbittern ließest Durch Hunde. Einst, du Boher, Fingerte ich Verse wie du. Himmlisch war es. Gaufelnd von Boldden zu Boldden, Abwechslung verdumpft das Berg nicht, Hatt ich sie alle so gern. Freilich, dem Philister schaudert Bei diesen Worten. Unnehmbarer schon klingt es ber biederen Geele, Zahmer, harmloser, erlaubter: Ein ander Städtchen, ein ander Madchen. Damals dacht ich nicht an dich, Du treues Roggenfeld. Rosen wand ich Der Liebsten ins Baar, Mit Spangen und Ringen Schmudt ich ihr Urm und Bande. Beut steh ich ernst am Anicktor, Zusammengerafft,

Klarer, denkender, Der gefüllten Ahre Unvergleichliche Wichtigkeit erkennend.

#### III.

Von Allem bas Best
Jit ein Herz heiter und fest,
Ein gesunder Leib,
Ein liebes Weib
Und ein kleines Eigen.
Wer das hat, mag sich freun und schweigen.
Johannes Trojan.

Gin kleiner Befit, 3mei Schweinchen und eine Ruh, Bei meinem Bause Ein Garten mit Rohl und Rartoffeln, Und ist noch Raum: Mit einem Relfenbeet Und einer Laube. Un schönen Sommerabenden Stuten mein Weib und ich uns Über das Gitter Unfred einzigen Roggenfelbes. Aller Kährlichkeit tropen wir, Mein Weib und ich. Wie ich sie liebe, die Eine nur! Wie wir gemeinschaftlich Des Lebens trummertragenden Strom Araftig durchteilen, Eins bem andern Troft und Halt find. Mach hartem Tagesmuhn Schmauch dann ich Das Pfeifchen der Zufriedenheit. Und des gesundesten Schlafes und freuend, Beginnen mit Sonnenaufgang wir wieber Der Pflichtstunde geregelte Arbeit.

Hüte dich, mein Herz,
Bor dieser Zufriedenheit.
Sie lullt dich ein,
Daß du selbstisch wirst,
Und selbstgefällig und proßig,
Und kleinlich und enge,
Daß du dir sagst:
Was gehn mich die Andern an.
Daß du verknöcherst, dich verschachtelst,
Daß sich der Deutschen furchtbare Zwingherren Einnisten bei dir:
Hochmütige Spießbürgerlichkeit,
Einseitige Schulweisheit,
Eigensinnige Vorurteile.

Doch, doch! beim ewigen Himmel! Kranz und Krone, ihr winkt In des schicksalumlanerten Lebens Atemlosem Wettlauf: Ein fleines Gigen, Ein liebes, stolzes Weib. Dann: Gin grader Ginn, Ruhig Uberlegen, Richtig Fühlenkönnen: Das ist der Weg der Mahrheit, Den ich gehe. Und unablaffig die Bitte Un die Sterne: Daß ich ein guter, ebler Mensch werbe, Daß ich dem Nachbar helfe, wo ich kann, Daß ich ein frisches Berg behalte, Ein frohliches! Trot allem Drang und Druck der Erde.

#### Blumekens.

Rleine Bluten, anspruchslose Blumen, Maldrandschmuck und Wiesendurcheinander, Rote, weiße, gelbe, blaue Blumen Nahm ich im Vorbeigehn mit nach Hause. Kamen alte, liebe Zeiten wieder: Auf den Feldern wehten grüne Halmchen, Süß im Erlenbusche sang der Stieglitz, Eine ganze Welt von Unschuld sang er Mir und dir.

Nun, seit Jahren, ordnen beine Hande Perlenschnur und Rosen in den Haaren. Wie viel schöner, junge Frau, doch schmückten Kleine Blumen dich, die einst wir pflückten, Ich und du.

Du hast mich aber lange warten lassen.

Es lauscht der Wald. Komm bald, komm bald, Eh noch verschallt im karm des neuen Tages Der Quelle Murmeln, und verhallt.

Geschwind, geschwind, Mein sußes Kind, Eh noch im Wind die Schauer tiefer Stille Verzogen und verflogen sind.

Durch Wipfel bricht Das Morgenlicht. D, långer nicht, mein holdes kleines Mådchen, Laß nun mich warten, långer nicht. Die Sonne siegt, Allendlich schmiegt Und lachend wiegt sie sich in meinen Armen. Zum Himmel auf die Lerche fliegt.

#### Briefwechsel.

Im Garten, heute Morgen, Als ich deinen Brief erbrach, Fand ich drin verborgen Ein Rosenblatt. Ein Rosenblatt, deinen Locken entsunken. Als ich es trunken Mit den Lippen berührte, Kam ein Windhauch und entführte Den holden Gast. Run segelt es lustig zu dir zurück. Gleich einer Krone trägt es mein Glück Auf tiefrotem Samt — und verblaßt.

#### Viererzug.

Vorne vier nickende Pferdeköpfe, Neben mir zwei blonde Madchenzöpfe, Hinten der Groom mit wichtigen Mienen, An den Radern Gebell.

In den Dorfern windstillen Lebens Genüge, Auf den Feldern fleißige Spaten und Pflüge, Alles das von der Sonne beschienen So hell, so hell.

%. II,19 289

#### Berbotene Liebe:

Die Nacht ist rauh und einsam, Die Bäume stehen entlaubt. Es ruht an meiner Schulter Dein kummerschweres Haupt.

Der Fuchs schnurt durch die Felder; Wie ferne ist der Feind. Gleichgultig glanzen die Sterne; Dein schönes Auge weint.

Du brichst ein durres Astlein, Das ist so knospenleer, Und reichst mir deine Hande — Wir sahen uns nimmermehr.

#### Müde.

Auf dem Wege vom Tanzsaal nach Hans Ruht sich auf dem Steine aus Die hübsche Margreth. Sie öffnet ein wenig das stramme Mieder, Daß fühl über die weißen Glieder Der Nachtwind weht.

Desselben Weges kommt auch der Junker, Mit Troddeln am Hut und vielem Geflunker, Und sieht den Stein, Und auf dem Steine das schmucke Kind; Und wie der Blitz geschwind Fällt ihm was ein. Das liebe Mädchen hatte geschlafen, Doch wie sie des Junkers Angen trafen, Ist sie erwacht. Erst schreit sie auf und will feldein; Ich denke, wir lassen die beiden allein In der Sommernacht.

#### Frühling.

Romm, Mådchen, mir nicht auf die Stube. Du glaubst nicht, wie das gefährlich ist Und wie mein Herze begehrlich ist; Komm, Mådchen, mir nicht auf die Stube. Du klipperst und klapperst mit Teller und Tassen, Rasch muß ich von Arbeit und Handwerkzeug lassen, Du kleine Kokette. Und muß dich küssen und stürmisch umfassen. Komm, Mådchen, mir nicht auf die Stube.

Komm, Mådchen, mir nicht in die Wege.
Wenn ich einsam im Garten spazieren geh Und im Garten dich einsam hantieren seh, Komm, Mådchen, mir nicht in die Wege. Aus Himbeergebüschen schimmert dein Rücken, Ich höre dein Kichern beim Unkrautpslücken, Du hast mich gesehen: Was zögert er noch, in den Arm mich zu drücken! Komm, Mådchen, mir nicht in die Wege.

Komm, Mådden, mir nicht in die Laube. Denn wüßtest du, wie das erbaulich ist, Und wie solche Sache vertraulich ist; Komm, Mådchen, mir nicht in die Laube. Wenn wir so neben einander sitzen, Und unfre Augen zusammenblitzen, Es nett uns der Nachttau, Wir könnten uns leicht erkälten, erhitzen. Komm, Mådchen, mir nicht in die Laube.

# Zu spåt.

Ich kann das Wort nicht vergessen, Es klang so traurig und schwer. Dein Stimmlein hör ich schluchzen: Ich weiß, du liebst mich nicht mehr.

Der Abend sank auf die Felder, Vom Tage nur noch ein Rest. Die letten Krahen flogen Nach fernen Waldern zu Nest.

Nun sind wir weit geschieden Auf Nimmerwiederkehr. Ich kann das Wort nicht vergessen: Ich weiß, du liebst mich nicht mehr.

# Mach dem Balle.

Set in des Wagens Finsternis
Getrost den Atlasschuh!
Die Füchse schäumen ins Gebiß;
Und nun, Iohann, fahr zu!
Es ruht an meiner Schulter aus
Und schläft, ein müder Beilchenstrauß,
Die kleine blonde Comtesse.

Die Nacht versinkt in Sumpf und Moor, Ein erster roter Streif.
Der Kiebitz schüttelt sich im Rohr Aus Schopf und Pelz den Reif.
Noch hört im Traum der Rosse Lauf,
Dann schlägt die blauen Angen auf
Die kleine blonde Comtesse.

Die Sichel klingt vom Wiesengrund, Der Tauber gurrt und lacht, Am Rade kläfft der Bauernhund, All Leben ist erwacht. Ach, wie die Sonne köstlich schien; Wir fuhren schnell nach Gretna Green, Ich und die kleine Comtesse.

#### Die gelbe Blume Sifersucht.

Was war das? druckt er ihr leise die Hand, Als gestern Abend er neben ihr stand? Der Hund, der Hund! Hent sah sie den ganzen Tag hinaus: Wann wird er kommen. Und als er um die Ecke bog, Das Not ihr in die Schläsen flog. Das soll dir nicht frommen, On Hund, du Hund!

Hent Abend, ich lauschte, in heimlicher Stund, Er kußte sie zärtlich auf Augen und Mund, Der Hund, der Hund! Nun lauer und schleich ich im Säulengang Auf Nahenpfoten: Meinen Dolch betast ich wohl hundertmal: In die Brust ihn dir brech ich für alle die Qual, Als Liebesboten,

Du Hund, du Hund!

# Fruh am Tage.

In der Fensterluken schmale Rigen Klemmt der Morgen seine Fingerspitzen. Kann von meinem Mädchen mich nicht trennen, Muß mit tausend Schmeichelnamen sie benennen.

Drängt die liebe Kleine nach der Ture, Halt ich sie durch tausend Liebesschwüre. Muß ich leider endlich selber treiben, Fällt sie wortlos um den Hals mir, möchte bleiben.

Liebster, so, nun laß mich, laß mich gehen. Doch im Gehen bleibt sie zögernd stehen. Noch ein lettes Horchen, lette Winke, Und dann faßt und drückt sie leise, leis die Klinke.

Barfuß schleicht sie, daß sie keiner spure, Und ich schließe sachte, sacht die Ture. Offne leise, leise dann die Luken, In die frische, schone Morgenwelt zu guden.

# Kurz ist der Frühling.

Kam in ein Wirtshaus, ich weiß nicht wie, Tanzt der Soldate, tanzt der Kommis. War ein so schöner Frühlingstag, Schlug mein Herz so besondern Schlag. Trug ein wunderbar Verlangen, Mit einem Mådel heut anzufangen. Und, alle Wetter, da seh ich sie tangen, Dichtete gleich zehntausend Stanzen. Rurg ift der Fruhling.

Als wieder am Plate die Tanzerin, Ging ich stracks zu der Rleinen hin, Bat sie, ein Glas zu trinken mit mir; Ja, fagte sie gleich und ohne Gezier. Bestellt ich und eine kalte Rlaschen, Und dem Boldchen etwas zum Naschen. Blitt mir ihr Auge bankbar entgegen, Buckt um die Lippen es noch verlegen.

Rurg ift der Fruhling.

Rindel, mein Rutscher schlief draußen aus; Wir fahren, ich bitt bich, nun nach hans. Lacht sie, die schelmische Tanzerin, Das ware garnicht nach ihrem Sinn. Ließ ich mich weiter von ihr bestricken, Mußte ben Ruticher zum Ruchuck ichicken. Doch als ber Morgen in Saal fuhr und Eden, Kuhrt ich am Urm sie burch Schlehdornhecken. Rurg ift ber Fruhling.

War so ein sußes, verliebtes Ding, Noch ohne Schmuck und noch ohne Ring; Freute fich kindisch über ein Band, Uber ein Rettchen und allerlei Tand. Tranfen zusammen bie Chofolabe, Besahen und dann die Wachtparade, Raufte zum But ihr eine Keder, Schenkt ihr Bandichuh von feinstem Leber. Rurg ift ber Fruhling.

Mohnten im hübschen Vorstadthaus, Fern vom Markt und vom Straßengebraus. Schaut in die Welt ihr Auge braun, Ging ihre Welt bis zum Gartenzaun. War so gefällig, war so bescheiden; Dacht ich niemals an Scheiden und Meiden. Doch als der Sommer kam in die kande, Trennten sich unsere Liebesbande.

## Un der Table d'hôte.

Stud in Esther: Kapitel 4, Bers 3-14.

Rap. 4. 3. 3. 11nd am britten Tage legte fie ihre taglichen Kleiter ab

und jog ihren foniglichen Schmud an.

4. Und mar fehr schön, und rief Gott ben Heiland an, ber Alles siehet; und nahm zwo Magte mit sich, und lehnete sich zierlich auf die eine, bie andere aber folgte ihr und trug ihr ben Schwanz am Rock.

5. Und ihr Angeficht mar febr fcon, lieblich und froblich gestaltet;

aber ihr Berg mar voll Angft und Gorge.

6. Und ba fie burch alle Turen hinein fam, trat fie gegen bem Konige Artarerres, ba er faß auf seinem toniglichen Stuhl in seinen toniglichen Rleidern, die von Gold und Gbelfteinen waren, und war schredlich anzusehen.

7. Da er nun bie Augen aufhob, und fabe fie zorniglich an, erblaßte bie Konigin, und fant in eine Ohnmacht, und legte bas Saurt auf bie

Magb.

8. Da wandelte Gott bem Könige sein Serz zur Gute, und ihm ward bange für sie, und sprang von seinem Stuhl, und empfing sie mit seinen Armen, bis sie wieder zu sich kam, und sprach sie freundlich an: Was ist bir, Esther? Ich bin bein Bruder, fürchte dich nicht, du sollst nicht sterben. Denn dies Verbot betrifft alle andere, aber dich nicht.

9. Tritt herzu.

10. Und er hob ben goldenen Zepter auf, und legte ihn auf ihre Achseln, und kuffete fie und sprach: Sage ber.

11. Und fie antwortete: Da ich dich ansahe, beuchte mich, ich fabe einen Engel Gottes; barum erschraf ich vor beiner großen Majeftat.

12. Denn bu bift febr fdredlich, und beine Geftalt ift gang berrlich.

- 18. Und ale fie fo rebete, fant fie abermals in eine Ohnmacht, und fiel barnieder.
  - 14. Der Ronig aber erschraf famt feinen Dienern und troftete fie.

Einer wunderschönen Jüdin Saß ich heute gegenüber; Aus den großen braunen Angen Klagte schen Jernsalem.

Eingeschlagen wie zwei Rägel, Blitten in den fleinen Ohren Diamanten reinsten Wassers, Blitten fragend mir ins Berz.

Unausstehlich war ihr Gatte, Grau, gelangweilt, Zahne stochernd, Dachte an Prioritäten, Eifersüchtig schien er auch.

Und ich hob den vollen Römer, Und ihn an die Lippen setzend Fand ich ihre braunen Augen, Trank ihn ans auf einen Zug:

Haman, Esther, hieß der Unhold, Der dich einst vernichten wollte. Haman nenn ich deinen Gatten, Ich will Artaxerres sein.

Haman schaufelte bei Susan Bald an einem hohen Galgen, Als den König Artaxerres Du verliebt in dich gemacht.

Dein Genosse Haman aber Soll im Saal am Leuchter hängen, Und in Artaxerrens Armen Schläft die schöne Königin.

#### Rleine Geschichte.

Frühsommer wars, am Nachmittag, Der Weißdorn stand in Blüte; Ich ging allein durch Feld und Hag Mit sehnendem Gemüte.

Es trieb mich in den Tag hinein Ein zärtliches Verlangen Nach dunkler Laube Dämmerschein Und weichen Mädchenwangen.

Ich fand ein Wirtshaus, alt, bestroht, Umringt von Baumgardinen. Die alte Frau am Eingang bot Gebäck und Apfelsinen.

Im Garten Schaufeln, Karussell, Und Zelte, übersonnte; Ein Scheibenstand, wo man als Tell Den Apfel schießen konnte.

Den Affen zeigt Savoyens Sohn, Die Regelkugeln rollen. Dort steigt ein roter Luftballon, Um den die Kinder tollen.

Musik, Gelächter, Hopfassa; Wo bleibt das hübsche Mädchen? Da plotlich in dem Tralala Ein allerliebstes Kätchen.

Das war ein gar zu liebes Ding, Goldregenüberbogen; Just kam ein blauer Schmetterling Dicht ihr vorbeigeflogen. Ich stutte überraschungsfroh, Schaut ihr in Auges Tiefe. Wenn auch ihr Blick mich immer floh, Die Augen waren Briefe:

"Geh langsam durch den Garten hier, Auf buntbelebten Wegen. Wir treffen und, ich komme dir Von ungefähr entgegen."

So wandr ich denn, und wie der Dieb Schiel ich in Nah und Weite, Ob bei der Mutter sie verblieb, Ob sie mir an der Seite.

Indessen steht sie neben mir, Ich kann nicht Worte finden; Ein zweisdrei Zoll lang Fädchen schier Konnt uns zusammenbinden.

Im Saale trommelts, quiekt und quakt Der Geiger und der Pfeifer. Wir tanzen bald im regen Takt Den alten deutschen Schleifer.

Ich brucke sanft die kleine Hand, Sie drückt die Hand mir wieder. Wo dann den Weg ich mit ihr fand, Da leuchtete der Flieder.

Bleib hier, bleib hier, bis Tageslicht Und letztes Not verblassen. "Ach, Liebster, långer darf ich nicht Die Mutter warten lassen."

Bleib hier, ich zeige dir den Stern, Wo einft wir uns gesehen;

Sieht er und hier vom himmel fern, Dann bleibt er grußend stehen.

"Laß mich, Herzallerliebster mein, Die Mutter sucht im Garten." So schleiche ich dir hinterdrein Und will im Dunkel warten.

Wenn alles schwarz und still im Haus, Dann wart ich in der Laube. Wenn alles still, dann komm heraus, Du meine weiße Taube.

Es klinkt die Tur, und gleich darauf Huscht sie zu mir hernieder. "Pst, nicht so stürmisch, hör doch auf, Du weckst die Mutter wieder."

Von tausend Welten überdacht, Die ruhig weiter gehen, Es zog ein Stern um Mitternacht, Und grußend blieb er stehen.

#### Auf eine Hand.

Die Hand, die zitternd in der meinen lag Am Maientag, als weit die Amfeln sangen, Die heimlich mir, ein unbewußt Verlangen, Im Garten einst die frische Rose brach,

Die mir, wenn stanbbedeckt der heiße Tag In Mannespflicht und Arbeit war gegangen, Am weißen Arme blitzen goldne Spangen, Den fühlen Trunk fredenzte im Gemach, Die liebestill manch Hindernis entructe Und breite Sorgenstrome überbruckte, Die treue Band, die schone, anmutreiche,

D laß sie ruhen einst auf meinem Herzen, Wenn ich verlasse bieses Land der Schmerzen, Daß ich gesegnet bin, wenn ich erbleiche.

#### Unwetter.

Der Sturm prest tropig an die Fensterscheiben Die rauhe Stirn; tiefschwarze Wolken treiben, Wie Fetzen einer Riesentrauerfahne, Und schnell, wie Vilder ziehn im Fieberwahne.

Wie Rettung suchend, zog, von Angst befangen, In meine Arme dich ein heiß Verlangen. Wie hold das war! Ein Blättchen, sturmgetrieben, Flog mir ans Herz; dort ist es auch geblieben.

#### Und ich war fern.

Es hat mich ein Traum aus dem Schlafe geweckt Und schwarze Blumen ums Vett mir gesteckt. Ich sah dich krank und im Fieber liegen Und sah deine Lieben sich über dich biegen. Du riefst meinen Namen, und ob ich nicht kame Und dich wie sonst in die Arme nähme. Im Zimmer suchte dein Auge nach mir Und suchte voll Liebe: ach, wärst du hier! Und ich war fern. Und wieder hat mich ein Traum geweckt Und schwarze Blumen ums Bett mir gesteckt. Du lagst ohne Sprache, umringt von den Deinen; Ich hörte sie schluchzen, ich sah sie weinen. Es tastet nach mir deine Hand auf der Decke, Daß ich sie noch einmal mit Küssen bedecke. D Liebster, v Liebster, zum Abschied die Hand! Auf Halbmast fielen die Fahnen im Land.

Und wieder hat mich ein Traum erschreckt Und schwarze Blumen ums Bett mir gesteckt. Im Saale standen erloschene Kerzen; Ach, wär ich gestorben an deinem Herzen! Ich sah deinen Sarg und hörte die Glocken, Ich fühlte meine Pulse stocken. Es folgte im Zuge die ganze Welt, And Liebe, aus Liebe zu dir gesellt. Und ich war fern.

#### Liebesnacht.

Nun los ich sanft die lieben Hånde, Die du mir um den Hals gelegt, Daß ich in deinen Augen finde, Was dir das kleine Herz bewegt.

D sieh die Nacht, die wundervolle; In ferne Länder zog der Tag. Der Birke Zischellaub verstummte, Sie horcht dem Nachtigallenschlag.

Der weiße Schlehdorn uns zu Häupten, Es ist die liebste Blute mir; Trenn ab ein Zweiglein, eh wir scheiden, Zu bein und meines Hutes Zier.

Kaß, Mådchen, und die Nacht genießen! Allein gehört sie mir und dir. Die Blute will ich aufbewahren An diese Frühlingsstunde hier.

#### Mondell.

Rötliche, schimmernde, krausliche Haare Spielen im Wind mir um Schläfen und Ohr. Frühling ists, bald kommen grämliche Jahre; Rötliche, schimmernde, krausliche Haare Sind eine preisliche, köstliche Ware, Kaufe sie rasch dir, du närrischer Tor. Rötliche, schimmernde, krausliche Haare Spielen im Wind mir um Schläfen und Ohr.

Sieh meine blaugrauen lustigen Augen, Wie sie sich sehnen nach seliger Stund. Wollen zur Liebe, zur Liebe nur taugen, Sieh meine blaugrauen lustigen Augen, Süßeste Liebe nur wollen sie saugen; Russe mich, kusse mir Augen und Mund. Sieh meine blaugrauen lustigen Augen, Wie sie sich sehnen nach seliger Stund.

Breite um Nacken und Hals mir die Arme, Lege dein Haupt an die klopfende Brust. Daß ich an deinem Herzen erwarme, Breite um Nacken und Hals mir die Arme; Siehst du nicht, daß ich vergeh im Harme Mächtiger Sehnsucht nach Liebe und Lust? Breite um Nacken und hals mir die Arme, Lege bein haupt an die klopfende Brust!

# Sehnsucht durch den Tag.

Ich fomme, wenns dunkel ift, sprach er heut morgen, Da mußt bu fur fichern Gingang forgen. Ach, ware bie Zeit erst, ach, war er erst hier, Mein luftiger Liebster, mein Ravalier. Ich laffe zuerst ihn im Zimmer allein, Und trete dann langsam zu ihm hinein. Ein wenig erstaun ich, bin etwas verlegen, Und mocht ihm so gerne boch eilends entgegen. "Stolz wie die Ronigin". Wie bas flingt, Wie mir bas Wort in ben Ohren fingt. Und stürmisch will er mich gleich umfassen, Und nicht einen Schritt darf ich von ihm laffen. Und was er dann alles zu mir spricht; Davon bas meiste versteh ich nicht. Errotend fühl ich mein Ungeschick, Schan bald ihm ins Ange, bald fent ich ben Blick. Schlagt er ben Arm mir um Schulter und Nacken, Muß ich ben lieben Jungen packen Und muß ihn herzen und muß ihn fuffen, Als war es vorm Abschiednehmenmuffen. Erzählt er Geschichten, hor ich ihm zu, Als faß ich in himmel und himmeleruh. Das Lampchen will ausgehn, zu furz ift ber Docht, Daß schier mich Beklemmung und Angst unterjocht. Wie lacht er, wie fußt er mir Mund und Stirn: Du schlaues Madel, du suße Dirn, Ich glaube, mit Absicht lagt bus nicht brennen, Du meinst, daß im Dunkeln wir auch und erkennen. Ach, war es erst Abend, wie schleicht der Tag; Noch klang nicht vom Turm der Vesperschlag. Ach, ware die Zeit erst, ach war er erst hier, Wein lustiger Liebster, mein Kavalier.

#### Upril.

Wie der Südwind pfeift, In den Dornbusch greift, Der vor unserm Fenster sprießt. Wie der Regen stürzt Und den Garten würzt Und den ersten Frühling gießt!

Plöglich säumt der Wind, Und der Regen rinnt Spärlich aus dem Wolkensieb. Und die Mühle dreht Langsam sich und steht, Die noch eben mächtig trieb.

Schießt ein Sonnenblick Über Feld und Anick, Wie der Blitz vom Goldhelm huscht Und auf Baum und Gras Schnell im Tropfennaß Tausend Silbertupfel tuscht.

Wieder dann der Süd, Immer noch nicht müd, Zornt die Welt gewaltig an. Und der Regen rauscht, Und der Garten lauscht Demütig dem wilden Mann.

305

Meiner Schulter dicht Lehnt dein hold Gesicht, Schaut ins Wetter still hinein. Kennst das alte Wort, Ewig währt es fort: Regen tauscht und Sonnenschein.

#### Sommernachtstunden.

Der Mond drängt sich, verwünscht, noch immer durch. Nun schielt er, eine dicke Tombackuhr, Aus ganz zerrissener Wattenwolkenweste, Um endlich hinterm Walde zu verschwinden. Und selig in der schönen Sommernacht Dring ich im Garten bis zum Fenster hin. Dort bleib ich stehn, ob nirgendwo Verrat. Die Kaiserlilien leuchten nur im Dunkel; Vom Himmel hebt sich die Akazienkrone, Ein wenig sich nach Westen überneigend, Wie sich ein Mensch wohl trauernd beugen mag Auf ein geliebtes Grab.

Und alles still.

Im Sehnsuchtssturme treibt mein rasches Herz
Und sendet die Gedankenboten vor,
Und will sich an das schöne Mådchen schmiegen,
Das seiner wartet wie das Blatt dem Regen,
Wenn nach Gewitterstürzen sehnt der Sommer.
Und endlich halt ich sie an meiner Brust.
Wir sind allein, im ganzen Haus allein.
Pst, was war das? Mich dünkt, ich hörte gehn.
Und atemlos . . . da wieder . . . das sind Schritte . . .
Das süße Ding umklammert mir den Hals.
Wer naht . . . und unsre Angen weiten sich . . .

Da schlägt es Mitternacht . . . Wir find allein . . . Geräuschlos öffnet sich die Dielentur, Und feierlich, in pappelgrunem Turban, In roten Raftans, beren Armel bangen. Mit Natagans, in seidnen Schlapppantoffeln, Berbeugen sich sehr tief und fehr gehalten, In foniglicher, felbstbewußter Burde, Die Arme auf ber Bruft als Rreng gelegt, Bor und feche alte, weißbehaarte Turfen. Und wenden sich und wandern stumm hinaus In hochst gemessnem, steifem Ganfeschritt. Das Madchen liegt wie tot mir in ben Urmen. Ich starre, starre nach ber leeren Stelle, Dann spring ich vor und reiß die Flügel auf. Der bunfle lange Bang nur gahnt mich an; Richts ist zu sehen, nichts, und nichts zu hören. Und ich muß lachen, und wir lachen beibe, Und schleichen, aneinander bicht gedrängt, Durche ganze Haus: All Tor und Riegel fest. Und wieder find ich ihren roten Mund, Und Rosen holdester Bergeffenheit Umschutten unfre Scheitel, unfre Augen.

Da schlägt es Eins . . . Ein Rauschen nähert sich, Ein sanftes Rauschen wie von hundert Tanben. Auf tut die Tür sich weit, und reizend steht Ein kleiner nackter Amor auf der Schwelle, Legt goldnen Pfeil auf winzigen Silberbogen, Und spannt und spannt mit sichtlich großer Mühe, Und zielt, und zielt, und schließt das linke Auge . . . Und ist verschwunden . . . und wir müssen lachen . . . . Und Rosen holdester Vergessenheit Umschütten unsre Scheitel, unsre Augen.

Da schlägt es Zwei . . Die Morgenrote betet, Und Stern auf Stern wird matter und erlischt.

20

Ein Hahn kräht wo, und ich muß in die Welt. Noch einmal schlingt das liebe Mädchen fest Den Arm um meinen Hals und lacht und weint. Der Hahn kräht wieder . . . Und ich lausch im Garten, Und setze schnellen Fuß, als alles still, Und zögre doch: ach, zu schön ist die Erde. Auf Wiesen dampst und wogt und zieht der Nebel, Und hüllt mich ein, und läßt mich wieder los, Und steigt und zischt sich an der Sonne frei. Eratmend holt die Brust sich klare Ströme; Im starkbetauten Netze flickt die Spinne, Und hundert Lerchen, mit gespreizten Schwänzchen, Entschütteln ihren Flügeln Nacht und Reif, Der kecken Trillerkehlchen Tirili

"Ehler Wittfoth und sine Sone Hinrich sünn allhier dodslagen von Murderhand. Unno 1503. Dusse Steen is upricht ton Gedenken. Bedet for se. Godt genade unde sunte Maria."

Dent id jurud an ben Morderftein, Kallt mir eine fleine Geschichte ein.

War ein lauwarmer Dezembertag, Als ich mit beiden Armen lag Schwer auf dem alten Untatzeichen, Kaum konnte mein Auge den Wald noch erreichen. Im Westen blinzelte schämig ein Stern, Die Wolken dämmerten langsam und schwer Hoch über die Haide, ein grämliches Heer,

Und dunkel wars, einsam und menschenfern. Ich bachte nicht an die beiben Toten, Und baß fie vielleicht aus bem Grabe brohten, Nicht an die vermoderten Bauernschadel: Mich ruttelt ein rotbackig Bauernmabel, Das mir gestern versprach mit hand und Wort. Mich an diesem vermaledeiten Ort Bu treffen. Und still ward es rings umher. Der Nachtwind raunt im Binsenmeer, Ein Vogel schreit, den im Überfall Der Fuchs sich ersprang vom Torfstichwall. Einmal raschelt es mir zu Rugen, Dann klingt es her wie fernes Grugen, Und war doch stumm wie bas Leichenhaus, Und sehnend spannt ich die Arme aus. Der Mond erschien, der verlebte Ritter, Und gudte gleichgiltig burche Wolfengitter. Nun liegt die Landschaft im matten Gelbe Und ist verwandelt und ist doch dieselbe. Und wie der segnende Priester vor Tat ich zwei Schritte, bann legt ich ans Dhr Die hand und horchte gespannt in die Gegend. Schwanft dort ein Schatten, fich zu mir bewegend? Und eh ich noch recht zum Besinnen fam, Bogert bas Mabel mir ichon in ben Urm. Jung war das Mådel, und jung war auch ich; Gern hatt ich bas Mabel, und gern hatt fie mich. Wies mich durchtanzte mit atmender Luft, Wenn ich fie herzte, wenn ich fie fußte, Wenn sich die arglosen Psychebruste Wie Tauben drangten an meine Bruft. Noch steht sie vor mir, ihr frisches Gesicht; Wies aus ben Augen ihr treuherzig spricht. Bis ich sie endlich ins Dorf gebracht, Und traumend zuruckfand aus Rebel und Nacht.

#### Fatinga.

Fatinga tanzt. Ich lieg am Holzesrande, Gebannt von ihrer Glieder Bronzeaug. Entlassen hab ich die Zigeunerbande; Das Madchen blieb zurud, als wars zum Pfande, Und weil sie will und weil sie bleiben muß. Ein Pascha bin ich, bin ein reicher Grande; Im grunen Turban streif ich oft im Lande, Den biedern Beimatbrudern jum Berdruß. Fatinga tangt.

Die Schellentrommel blitt im Sonnenbrande, Der Virol lodt im bichten Buchenstande, Und über Riefel ichwatt ber Wiefenfluß. Und Alles freut fich, lauscht bem suten Tande, Gelbst über mir die fleine Bafelnuß. Fatinga tangt.

Der Sommer ging. Ich steh an alter Stelle; Die kleine Baselnuß ist långst gepfluckt, Gestorben ist die muntre Wiesenwelle, Entlaufen ift mein brauner Weggeselle, Der meine Geele hier zuerst entzuckt. Springfußig floh nach Guben die Gazelle, Eh fie der Winter zwang in Barenfelle Und Eis die Nordlandwasser überbrudt.

Der Sommer ging.

Zu schmal war ihr die breite Marmorschwelle, Der hohe Saulengang hat sie gedruckt; Und eines Abends, mit der Hindin Schnelle, Als sie mit letten Rosen sich geschmückt, Ift fie entsprungen in Die Dammerhelle.

Der Sommer ging.

Der Handkuß.

Viere lang,
Zum Empfang,
Vorne Jean,
Elegant,
Fåhrt meine juße Lady.

Schilderhaus,
Wache raus.
Schloßportal,
Und im Saal
Steht meine juße Lady.

Hofmarschall,
Pagenwall.
Sehr grazios,
Werveillos
Anirt meine süße Lady.

Rönigin, Hoher Sinn. Ihre Hand, Interessant, Küßt meine süße Lady.

Viere lang, Vom Empfang, Vorne Jean, Elegant, Rommt meine süße Lady.

Nun, wie wars Heut bei Czars? Ach, ich bin Noch ganz hin, Haucht meine füße Lady. Nach und nach, Allgemach, Ihren Mann Wieder dann Kennt meine suße Lady.

# Das Blumenmädchen.

Was stehst du, blasses Mådchen, mir im Wege, Und bietest Rosen mir mit stummem Blick, Und läßt dein Auge groß und fragend warten In meinen Augen? Weg mit deinen Rosen, Ich brauch sie nicht, ich will sie nicht, geh weg. Das währt nun Wochen schon, und immer gleich Winkt meine Hand dir ab, doch du bleibst stehn. Das wird mir lästig, mach ein Ende nun!

Als neulich meiner fleinen Tänzerin
Ich lachend in die Morgenwelt ausrückte,
Da stand bei ihrer Tür das Mädchen wieder
Und bot mir ihre Rosen stumm zum Kauf.
Iett ists genug, und, ein für alle Mal,
Hier hast du Geld, schnell zu, pack dich zum Henker!
Ich schob das Stück ihr hin, doch ihre Hand
Verweigert, abgewandt, die reiche Gabe.
Das Mädel starr ich an und bin beschämt,
Und gehe wie der Kater meiner Wege,
Wenn ihm im Sprung der Sperling weiterflog.

Der Mittag dann, mit lustigen Zechgenossen, Sah mich im leichtesten Champagnerrausch. Begeistert von Gedanken und Ideen, Durchwander ich die Stadt und komme heim. Und als ich in mein Arbeitszimmer trete, Steht (bin ich benn bei Sinnen?) dort das Mådchen. Sie lehnt den Rücken leichthin an den Schreibtisch, Kreuzt zierlich überquer die kleinen Füße, Und lächelt still und sieht mich fragend an, Wir eine große dunkelrote Rose Entgegen haltend wie der Friedensengel.

Das ist zu viel, ich fass ihr roh den Arm, Und will . . . sie schlagen? und sie beugt den Nacken . . . Ein Augenblick ists einer Marmorgruppe. Dann heb ich sanft ihr Kinn, mich trifft ihr Auge, Und Gottes Tempel sind so heilig nicht Wie dieser klare, große Kinderblick. Und ihrer Stirne hauch ich reinen Kuß. Sie schluchzt und halt mich bebend fest umfangen. Dann löst sie sich, und ihre Lippen trinken Und sinken in den Kelch der schönen Blume. Und diese haltend, geht sie langsam dann, Noch einmal in der Tür sich zu mir wendend Mit langem Schmerzensblick, und ist verschwunden.

#### Schluß.

In den Arm mir gabst du die leichte Last, Ich hab dich gehalten, du hast es gelitten; Und wenn ich ums Gürtelband dich gefaßt, Wir haben nicht allzulange gestritten.

Du wehrtest dich kaum, wenn gewaltsam und rauh, Wie der Faun die Nymphe, an mein Herz ich dich preßte Und ich dir tuschelte: Schöne Frau, Heut bleib ich in deinem weichen Neste. Es traf mich ein flüchtiger Seitenblitz, Wenn ich dich bat: Sieh mir ins Auge. Er fragte mich zornig, ob dein Besitz Nicht doch nur als Tand und Spielzeug mir tauge.

Was ich dir schenkte, du nahmst es an, Dhne Dank, ohne Wort, und halb wie verdrossen. Doch hast du die Sächelchen später dann Vergnüglich in deinen Schrank geschlossen.

Und nun, als ich heute zu dir kam, Noch einmal die sproden Lippen zu kussen, Dich an mich zog, in den Arm dich nahm, Um dann für immer scheiden zu mussen,

Als ich dir kund gab, ich ginge weg, Ich kame, um Lebewohl zu sagen, Daß ich wandern mußte von Ort zu Ort, Du liebtest mich nicht, ich könnt es nicht tragen,

Entdeckt ich bei dir zum ersten Mal In den Augen sonnige Garten und Gründe, Entdeckt ich in ihnen Angst und Qual: Daß ich von dir wiche, sei bitterste Sünde.

Zu spåt. Vom Turm blies der Wächter sein Lied. Er gab meiner Liebe das lette Geleite. Die Bootspfeife tont, der Dampfschiffrauch zieht; Bald schwimm ich auf endloser Wasserweite.

# Überraschung.

Borüber zog ein schnelles Gewitter, Es tropfen die Blatter, der Blutenschnee fallt. Ich lehn auf meinem Gartengitter, Lebwohl sagt die sinkende Sonne der Welt.

Auflebt der Frosch, er freut sich der Rasse; In den Zweigen Gezwitscher und Frühlingszank. Ans Herz dein weißes Tüchlein ich presse; Vor Sehnsucht, vor Sehnsucht bin ich krank.

Es sind des Rapses goldene Streifen Aus dunkeln Feldern kaum mehr in Sicht. Ich gehe, um wieder zur Feder zu greifen; Auf meinem Schreibtisch brennt schon das Licht.

Durchs geöffnete Fenster hör ich rupfen, So still ists, auf naher Wiese mein Pferd, Den Marder aus seinem Berstecke schlupfen, Dann raunt der Nachtwind um meinen Herd.

Meine Augen bedeck ich mit den Händen; D Mädchen, zu dir denk ich weit hinaus, Und sehnend breit in den einsamen Wänden Nach dir, nach dir ich die Arme aus.

Deinen Namen ruf ich, geh auf und nieder, Dem Monde träum ich, den Wolken zu, Und sitze bald am Tische wieder, Um aufs neue zu wandern, ich find keine Ruh.

Ging die Tur? Es liegt doch alles im Schlummer. Ists wer, der gleich mir nicht schlafen kann? Wer stört mich in meinem Liebeskummer, Ists wer, der Schlimmes gegen mich sann?

Geschwind aus der Ecke reiß ich den Degen, Verteidigen will ich mich und mein Gut. Ich bin erregt, wer tritt mir entgegen — Da steht sie vor mir in Mantel und Hut.

Und schlägt bescheiben das Ange nieder, Und wartet vor mir in Kreis und Bann, Und öffnet die schwarzbewimperten Lider, Und sieht mich stumm und lächelnd an.

Bin ich mit himmlischen Flügeln entflogen, Leuchtet and Wolken das liebe Gesicht? Bis sie mich lachend ans Herz gezogen; Ruß und Erröten, ich lösche das Licht.

### Schlag ihn tot.

Wenn du zauderst und in Angst Vor dem Nebenbuhler bangst, Laß das Lieben, laß das Kussen! Lieben heißt: aus Feuergussen In verschwiegne Mondesnacht Unversehrt den Raub gebracht.

Zipfelt hinter jenem Baum Deines Mitbewerbers Saum, Höhnisch lach dem Sich-Verberger, Daß er stickt vor Wut und Arger! Tigert er auf dich hinaus, Tat ihn! wie die Kat die Maus.

Laß ihn liegen. Rotes Blut Düngt die Erde gern und gut. Dann im dunklen Frühlingsgarten Wird dein Mädchen dich erwarten Und empfängt den stolzen Herrn—Zärtlich grüßt der Liebesstern.

## Un Phyllis.

Dben an der Mauer Zinnen, Tief im Schatten einer Wand, Schauen wir in ernstem Sinnen Weit inst ferne blaue Land. Staubige Straßen, Pappelbäume, Kirchen, Dörfer, Tal und Verg; Sehnsucht, Riesin meiner Träume, Houte schrumpsst du ein zum Zwerg.

Heute kann ich mich nicht trennen; Steht die Kleine neben mir, Mag der Berg wie Demant brennen, Heute, heute, bleib ich hier. Unter uns dem alten Garten Schenkt die Sonne heiße Huld; Blumen, Gras und Blatt erwarten Nacht und Tau mit Ungeduld.

Wie die Kirsche immer röter, Wie die Birne gelber schwillt, Wie das Korn dem Ahrentöter Dankbar seinen Tod vergilt. Alles, Alles treibt zur Reise, Aus der Schale bricht der Kern; Rosenpracht, wohin ich schweise, Alles glüht im Venusstern.

Du nur, Mådchen, starrst auf Klippen, Unerreichbar, wolkenweit; Und schon sind ich deine Lippen, Uferrand der Seligkeit. Noch versucht es deine Rechte, Wegzudrängen meine Hand; Doch im holdesten Gefechte Stirbt ber schwache Wiberstand.

### Sursum corda?

Was hemmst du, o Beld, den Lauf deines Bengstes? Un ben Sattelaurten rinnt ihm ber Schweiß, Gein hals ift naß, die Flanken fliegen. Aufs Rreuz ihm ftutt bu die Band. Und schaust zurück. Die Feinde folgten dir wie die Wolfe bem Schlitten, Schon sind sie nahe. Was schaust du nach vorn; Die Feinde kommen wie die Welle der Springflut, Schon sind sie nahe. Was schaust du nach allen Seiten hin; Die Feinde blies der Wind aus allen Richtungen auf bich, Schon sind sie nahe mit funkelnden Augen. Siehst auf der Agis du Gorgos schreckliches Baupt -Und kein Auswea? Hörst du sie heulen, hörst du das Donnern der Hufe? Und eh einmal der gierige Geier über dir Den tragen Flügel schlägt, Saben dich taufend Pfeile burchbohrt, haben taufend Speere bein Berg zerftoffen. Sursum corda!

Was haltst du, o Freund, die Hand beines Weibes? Sie ruht weiß und kalt und tot, und so schwer; Dein Kind liegt neben ihr im Sterben. Du stütt das Haupt in die Hand, Verzweiflungsvoll. Wer wagt in deinen Kisten und Kasten zu wühlen?

Wehe dir Armen:
Die Gläubiger sinds,
Die ohn Erbarmen alles pfänden und nehmen.
Nichts bleibt zurück,
Ach, kleinste Erinnerungen selbst.
Hat Hochmut, Eitelkeit, hat Schuld und Unglück gestürzt dich?
Weltklug, das Eiseswort, kanntest du niemals;
Doch, ohne weltklug zu sein, Freund, kommst du nicht durch—Und kein Ausweg.
Hörst du sie zischeln, hörst du das Lachen der Menschen?
Und eh einmal der erzene Künder über dir
Vom Turm die Stunde ruft,
Haben dich tausend Hiebe zerspellt,
Haben tausend Zungen dein Herz zerstoßen.
Sursum corda?

### Zwei Sterbende.

Der eine hatte Geld und just genug, Des Lebens Schwere ruhig zu ertragen; Nach keinem Menschen braucht Mylord zu fragen, Und keines Hospodaren Rock er trug.

Der andre trieb im Schweiße seinen Pflug, Hoch wie die Wolken sah das Glück er jagen, Auf jeder Rennbahn blieb zurück sein Wagen, Statt Weines fand er nur den Wasserfrug.

Der erste sprach, als ihn der Tod umfing Und ihm den schwarzen Mantel überhing: Ich sterbe gern, es rufen mich die Sterne. Der zweite rief, als er die Augen schloß Und ihn die träge Welle überfloß: Kein Sden will ich, ach, wie sterb ich gerne!

#### Grete mit der Harke.

Den Rechen über die Schulter quer, Wippwappt zum Beuen die Grete daher.

Was lacht sie doch bei jedem Schritt, Wer baumelt an ihrem Rechen mit?

An den Zinken, an bunten Bandern viel, Wer treibt da folch ein Kirmesspiel:

Ein Rautschuckmannchen, ein Hampelmann, Der sich nicht entwirren und lofen kann.

Wie sehr ers anhebt, stets mehr erbost, Er zerrt sich nicht aus ben Schlingen los.

Bergeblich strampelt er, schilt er und schreit; Die Grete hat ihn nicht befreit.

Beim Himmel, das ist ja der kleine Schuft; Nun bitt ich, da rast er sich ab in der Luft.

Was! hatte die Grete Liebesverdruß, Daß Amorl so jämmerlich zappeln muß?

Um Waldesausgang.

Was schimmert durch die Zweige, Ift das ein rotes Band? Wer singt im Walbessteige Das Lied, so wohlbekannt:

"Laß rauschen, Lieb, laß rauschen, Ich acht nit wie es geh, Ich hab einen Buhlen erworben In Beiel und grünem Klee."

Was frachzt der Eichelhaher, Kreuzt jemand seine Bahu? Und naher, immer naher Hor einen Schritt ich nahn.

Und naher, immer naher; Plötlich am Holzesrand, Weg fliegt der Eichelhäher, Ein weißbraun Madel ftand.

Du darsst nicht vorwärts ziehen, Du feine Maienblüt, Du darsst nicht vor mir fliehen, Ich ruf dir: Gott behüt.

Da dreht sie keck das Köpfchen, Und sieht mich trutig an, Und schwenkt die blonden Zöpfchen: Was willtu, fremder Mann?

Nur im Vorüberwandeln, Und weil ich fürder muß, Möcht rasch ich mit dir handeln Um einen frischen Kuß.

Da lacht sie und will gehen; Daß sie um einen Ruß, Das ist ihr nie geschehen, Im Ernste feilschen muß. Ich tat nicht långer fragen Und schloß ihr bald den Mund; Wöcht vieles ihr noch sagen, Wie sie so vor mir stund.

Möcht ihr die Hände drücken, Da sett sie schon den Schuh, Und nickt mir übern Rücken Noch einmal luftig zu.

Und lange schaut ich, lange Ihr rotes Nackenband, Bis sie am Wiesenhange Im engen Weg verschwand.

# Seltsames Erwachen.

Unbegreifliches Erscheinen, Daß ich in den letten Tagen, Mancher Frühling ist verflogen, Muß dein Vild im Herzen tragen.

Einer schönen Frau Gefolgschaft, Schritt ich damals allerwege, Unter Säulen, stolz in Sälen, Traut im stillen Waldgehege.

Damals, neben ihrer Seite, Als du eng mit ihr verbunden, Haben meine Augen niemals Deine kleine Hand gefunden.

Beute hor ich beine Stimme, Worte, Die du nie gesprochen;

Deinen Puls, was nie geschehen, Fühl ich an dem meinen pochen.

Heute breit ich voll Verlangen Meine Urme dir entgegen. Doch mein heißer Wunsch ist Wahnsinn, Meine Glut ist Teufelssegen.

Auf der grauen Gräberinsel, Von Ippressen rings umtrauert, Steht dein Sarg in offner Halle, Wo die Sphinr des Todes lauert.

# In einem Frühlingsgarten.

Wie riecht am Veet der frische Buchs, Wie dehnt sich jede Kraft, Und Alles strebt im Frühlingswuchs, Wie treibt und quillt der Saft. Im jungen Stachelbeerenstrauch Zeigt sich der erste Schoß, Die alte ruppige Kiefer auch Erfreut ein neuer Sproß.

Und Alles lebt und Alles blüht, Der warme Sonnenhort Wirkt auch im innersten Geblüt Der beiden Falken dort, Die sich im Liebestaumelflug, Vor keinem Traualtar, Umkreisen auf dem Hochzeitszug; Wie blist ihr Flügelpaar. Ich stehe am Rastanienbaum, Wo noch die Anospe klebt, Wo eben durch den Gartentraum Ein blauer Falter schwebt. Wein Auge schweift so sehnsuchtsvoll, Weiß nicht warum, wohin, Wohl daß es immer suchen soll Die kleine Gärtnerin.

Und heimlich flattert her ein Gruß, Sie grabt die Schollen auf. Ihr derber Strumpf, ihr kleiner Fuß Bringt schnell mein Blut in Lauf. An ihrer Seite bin ich bald, Sie kichert und wird rot, Und tut so spröde, tut so kalt, Das macht mir wenig Not.

Halt ein und laß das Graben sein, Und komm an meine Brust. Da sträubt sie sich in holder Pein Und wechselt Angst und Lust. Bis ich in meinen Arm sie zwang, Noch immer will sie fliehn; Hat endlich doch in Trieb und Drang Dem wilden Sturm verziehn.

#### Das Gewitter.

Täglich nach der ernsten Arbeit Mach ich meinen Feldspaziergang, Wo die roten Kühe grasen, Wo die bunten Blumen blühen, Wo die kleinen Bogel zwitschern, Zwischen Beden, zwischen Wiesen, Zwischen Dorn und grunem Gras.

Täglich zwischen sechs und sieben, Kommt der Abend in mein Örtchen, Find ich sieben hübsche Mädchen, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Wo die roten Kühe grasen, Wo die bunten Blumen blühen, Wo die kleinen Bögel zwitschern, Zwischen Hecken, zwischen Wiesen, Zwischen Dorn und grünem Gras.

Diese sieben hübschen Madchen, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Gehen dann in langer Kette, Tragen auf den breiten Schultern Schwer mit Milch gefüllte Eimer, Kommen von den roten Kühen, Wo die bunten Blumen schimmern, Wo die fleinen Bögel zwitschern, Zwischen Hecken, zwischen Wiesen, Zwischen Dorn und grünem Gras.

Gestern, glaub ich, trieb ber Schalf mich: Als ich so von fern erblickte Meine sieben hübschen Mädchen, Nahm ich Stift und mein Notizbuch Aus der Tasche, trat zur Seite, Und als sie vorüber zogen, Legt ich meine Stirn in Falten Wie der finstre Zollbeamte, Und, laut zählend, schrieb ich langsam: Een—twe—dre—veer—fief—sos-son.

Alle wurden rot und roter, Schielten unter ihrem Strohhut, Wußten nicht, was solls bedeuten.

Doch als weiter sie die Strecke, Hört ich tuscheln, hörte schnattern, Hörte kichern, hörte lachen. Und ich wandte mich dem Ziel zu, Wo die roten Kühe grasen, Wo die bunten Blumen blühen, Wo die kleinen Bögel zwitschern, Zwischen Hecken, zwischen Wiesen, Zwischen Dorn und grünem Gras.

Sechs von diesen sieben Madchen, Stramme, gute, liebe Kinder, Werden, wenn sie Mutter werden, Ihrem Vaterlande schenken: Kurassiere und Ulanen, Gardetrain und Grenadiere. Doch die letzte, diese zarte, Diese kleine, diese feine: Ihre Sohne, scheint mir sicher, Werden Jäger und Husar.

Heute, als ich meinen Stock nahm, Stand im Westen ein Gewitter; Dacht ich doch, es wird noch gehen, Noch ein Stündchen wird es warten, Schritt deshalb mit guten Schritten, Wo die roten Kühe grasen.

Aber ach, der bose Himmel Rehrt sich nicht an meinen Ausgang, Zog sich mehr und mehr zusammen, Als ich mitten war im Felbe, Wo die bunten Blumen bluben.

Was ist das? Die Madchen eilen, Daß sie noch das Dorf erreichen. Nur die letzte, diese zarte, Diese kleine, diese feine Zögert noch mit ihrem Eimer, Wo die kleinen Vögel zwitschern, Zwischen Hecken, zwischen Wiesen, Zwischen Wiesen, Zwischen Woras.

Grad bin ich an ihrem Anicktor. Als die ersten Donner rollen: Und als hatten wird beredet, Offnet grad auch fie das Gitter. Belf ich ihr naturlich schleunig, Will die Tracht ihr emsig heben — Erste bicke, grofdengroße Tropfen klatschen auf uns nieder. Rind, wir werden bald gebadet. Dort die Butte, die der Kuhjung, Weggelaufen ist der Bengel. Sich gezimmert, sich mit Goben, Alten Pfannen, alten Ziegeln Und mit Brettern überbacht hat, Micht zehn Schritte steht sie von und; Rasch hinein und nicht gefackelt, Reine Ungst, ich bin fein Scheuel, Und ich bin kein Menschenfresser! Das nur darf ich schnell verraten, Schiller kannte diese Moosburg, Als er das berühmte Wort sang: Raum ift in der fleinsten Butte Für ein glücklich liebend Paar.

Wolfen berften, Blipe ichiegen, Ganze Feuergarben fallen, Und ein Raffeln, Praffeln, Saufen, Leden, Rinnen, Fliegen, Stromen Wie am Schreckenstag ber Sintflut. Unterdeffen hat bie garte, hat die kleine, hat die feine Anasterschrocken ihre Arme Meinem Nacken umgeschlungen Und die Lider, fest geschlossen, Ungebrudt an meine Schulter. Etwas schwul, ich muß es sagen, Wurde mir babei zumute, Doch ich zwang mein stürmisch Pulsen, Dachte an die Orbensritter. Jene Schirmer und Beschützer. Aber, aber: diese Rahe, Diefes junge, warme Leben, Diefes Berg an Berg fich schließen, Diefes Berg an Berg fich brangen, Und ich fühle, wie behutsam. Daß ich ja und ja nichts merke, Cie das Baupt ein wenig abhebt. Und ich sehe, lächeln muß ich, Wie verstöhlen sie bie Blicke Fragend in die Bohe richtet: Bat die Augen er im Wetter, Ober sucht er gar bie meinen? Und ich bringe meine Lippen Und sie strebt auf ihren Zehen Halb hinauf und halb hinunter, Und inmitten unfres Weges Fand ich ihren frischen Mund.

Huscht nicht schon die erste Schwalbe,

Blaut nicht schon der liebe Bimmel, Brudt fich nicht ber Regenbogen, Zeigt fich nicht bie Sonne wieber? Und die Eimer nimmt die garte, Nimmt die kleine, nimmt die feine; Und vergnügt, daß alle Schleusen Nun verrauscht sind und verronnen, Panscht sie burch die nassen Wege Und verschwindet hinter Baumen. Ach, die wundervolle Ruhle! Und ich pansche gleichfalls munter, Statt nach Bause an den Schreibtisch, Durch die regenblanken Kelder, Wo die roten Ruhe grasen, Wo die bunten Blumen schimmern, Wo die kleinen Bogel zwitschern, 3wischen Beden, zwischen Wiesen, Zwischen Dorn und grunem Gras.

## Persisches Liebeslied.

Deine dunklen Augenbrauen Sind zwei sanfte Pfortenbogen; Eines lichtwechselnden Gartens Eingang Haben sie zierlich überzogen.

Aber viel schwarze Wimpernspeere, Die rings ihn, ein reizender Wall, umschmücken, Setzen sich trotzig gradaus mir entgegen, Trag ich Verlangen, dort Kosen zu pflücken.

Heut, als meine Liebe glühte, Ließest du mich nicht långer warten, Und durch die sanften Bogenpforten Fand ich den Weg in den Märchengarten. Die Stunde war still, die Menschen gingen Vorüber und konnten uns nicht entdecken; Wir saßen vom Fenster weitab in der Halle, Sie konnten so hoch nicht die Hälse recken.

Und ungestört, eine selige Stunde, Durft ich im Paradiese weilen Und Rosen pflücken, so viel ich wollte; Ich glaube, wir pflücken zu gleichen Teilen.

Inzwischen sanken die Wimpernspeere Wie Fahnen, besiegt auf erstürmtem Hügel, Und lagen geschlossen in süßer Ermüdung, Wie des ermatteten Schmetterlings Flügel.

# Festnacht und Frühgang.

Schleifende Schleppen und schurrende Schuhe, Wie sie auf spiegelnder Glatte sich drehn; Flatternder Schnurrbart und fliegende Schöße, Wie sie vorüber den Ballmüttern wehn! Unter fristallenen Kronen und Kerzen Schlagen die Schläfen und hämmern die Herzen, Schimmert der Nacken Geleucht im Gewirre, Funkelt der Steine Geflacker, Geflirre. Hinter den Tanzenden her wie die Häscher, Leicht wie die Falter, die Rosentaunäscher, Folgen verkappt Umoretten dem Flor. Hörner und Harfen und Floten und Geigen Fachen die Flammen im lodernden Reigen Höher empor.

König der Tänze in Schlössern und Scheunen, Trübsalverdränger auf Lehm und Parkett: Prinz und Plebejer, Student und Philister, Burger und Bauer, Zivil, Epaulette, Alle, sie alle sind von dir begeistert, Hast du voll Schwung ihren Schlender gemeistert, Alle sind trunken auf wohligsten Bahnen, Zeigt die Musik deine lustigen Fahnen. Aber die Huldinnen erst auf der Erden Können nicht glücklicher, sehnender werden, Treibst du sie an immerzu, immerzu: König der Tänze dem Höchsten, Geringsten, Sommers, am Herbsttag, im Winter, zu Pfingsten, Walzer, bist du.

Und mit dem schönsten, dem fröhlichsten Mädchen Walz ich heut Abend zum andern Mal schon; Eben erst traf sie mein leuchtendes Auge, Und meine Seele hob hoch sie zu Thron. Aus der Umgürtelung enger Verkettung Lass ich nicht locker, hier ist keine Rettung, Und ich verspüre ein holdes Entzücken, Muß ihr das Händchen ganz sanstiglich drücken. Vin ich im Himmel? ich fühl ihre Finger Zärtlicher spannen, die Seligkeitsbringer, Und meine Liebe nimmt stürmisch Vesitz. Als ich mich endlich am Platz ihr verbeuge, Schlug aus den Wimpern ihr, bündiger Zeuge, Zündender Bliß.

Rehraus und Ende, der Braus ist vorüber, Und es entleert sich allmählich der Saal; Lette Gutnacht, Durcheinander und Trinkgeld, Schon in Rapuzen und Mänteln und Shawl. Schläfrige Kutscher, die gähnend sich recken, Nasch von den Pferden gezogene Decken, Licht und Laternen und Räumen und Rufen, Niederwärtssteigen auf marmornen Stufen. Nur meine Tänzerin fand nicht den Wagen; Hab ich ihr gleich meinen Schutz angetragen, Hüllte sie ein in den leichtesten Pelz. Ich, das Figürchen im Zobel zu schauen, Sonniger Maitag im Gletschertrachtgrauen, Jugend und Schmelz!

Wir wandern durch die stumme Nacht, Der Tamtam ist verklungen; Du schmiegst an meine Brust dich an, Ich halte dich umschlungen.

Und wo die dunklen Ppern stehn, Ernst wie ein schwarz Gerüste, Da fand ich deinen kleinen Mund, Die rote Perlenkuste.

Und langsam sind wir weiter bann, Weiß ich wohin? gegangen. Ein hellblan Band im Morgen hing, Der Tag hat angefangen.

Um Oftern wars, der Frühling will Den letzten Frost entthronen. Du pflücktest einen Aranz für mich Von ersten Anemonen.

Den legtest du mir um die Stirn, Die Sonne kam gezogen Und hat dir blendend um dein Haupt Ein Diadem gebogen. Du lehntest bich auf meinen Arm, Wir träumten ohn Ermessen. Die Menschen all im Lärm der Welt, Die hatten wir vergessen.

### Winternacht.

Das war beredet und besprochen, Wie lange her, ich ahn es nicht. Der Tag ist da, die Pulse pochen, Die Flocken fallen träg und dicht. Im fremden Dorf, im fremden Saale, Es kennt uns keiner, welche Lust, Wir drehn uns unterm Kerzenstrahle, Wie schweißt die Liebe Brust an Brust!

Und eng gedrängt im regen Schleifer, Entzünden wir und mehr und mehr; Ich fühls, ich bin Vesitzergreifer, Ich weiß auch, das ist dein Vegehr. Geheimnisvoller Schatten breitet Sich über unser Stelldichein; D komm, ein Zimmer liegt bereitet, Ein trant Gemach, wir sind allein.

Der Wirt, mit artigem Verneigen, Läßt uns hinein, wünscht gute Nacht; Kein Späher horcht, die Sterne schweigen, Und stumm ist rings die Winterpracht. Und wie beim Fest die Hochzeitsgäste Noch weiter jubeln bei Musik, Verkallt in unserm Neste Gejauchz und Violingequiek.

Wie bin ich schnell bei Band und Schnallen; Sie wehrt sich, sie verweigerts mir, Und ist mir um den Hals gefallen, Verwirrung schloß die Augen ihr. Noch sträubt sie sich, schon fällt die Hülle, Sie will nicht und sie muß, sie muß, Und bringt mir ihre süße Fülle, Und bringt sie mir in Glut und Kuß.

Der Morgen naht in tiefer Stille, Sie schläft erschöpft im weichen Flaum; Noch drang nicht durch die Ladenrille Das Frührot in den heiligen Raum. Die Ampel gießt in Dämmermilde Ein Zartlicht ihr um Brust und Arm, Und auf das himmlische Gebilde Seh lächelnd ich und liebewarm.

Und eh die Sonne sich erhoben, Sind wir schon unterwegs im Schnee; Da hab ich sie emporgehoben, Und trug sie, ein verzognes Reh. Und trug sie bis an ihre Rammer, Ans Erdenende tat ichs noch, Sie aber wollte kaum die Klammer Entlösen meinem Nackenjoch.

Die erste Krahe läßt sich hören; Leb wohl, mein Schaß, auf Wiedersehn. Und durch die hochbeschneiten Föhren Muß nun den Weg allein ich gehn. Die Sonne steigt, und tausend Funken Durchglißern das beeiste Feld. Von Glück und Liebe bin ich trunken; O Gott, wie herrlich ist die West!

## Sehnsucht.

Ich ging ben Weg entlang, ber einsam lag, Den stets allein ich gehe jeden Tag. Die Haide schweigt, das Keld ist menschenleer; Der Wind nur webt im Anickbusch um mich her. Weit liegt vor mir die Strafe ausgedehnt; Es hat mein Berg nur bich, nur bich ersehnt. Und kamest bu, ein Wunder ward für mich. Ich neigte mich vor dir: ich liebe dich. Und im Begegnen, nur ein einziger Blick, Des ganzen Lebens mar es mein Geschick. Und richtest du bein Auge kalt auf mich, Ich trope, Madchen, dir: ich liebe dich. Doch wenn bein schones Auge grußt und lacht, Wie eine Sonne mir in schwerer Racht, Ich zoge rasch bein sußes Berg an mich Und flustre leise dir: ich liebe dich.

## Geffinka.

Einst nach vielen Jahren fand in einem Brief ich, Der beim Suchen in die Hånde mir gefallen, Eine Haarnadel. Sie staf am Schluß: "Seffinka."
"Tausend Russe, Grüße sendet dir Seffinka."
Ach, Seffinka! Und nun stand das Mådchen wieder Vor mir: Über ihre beiden Daumen glitten Ruchwärts wundervolle rabenschwarze Flechten, Die, entflutend, sich in breite Ströme lösten. Und die Nadeln zwischen ihren Lippen haltend, Mit der Nechten müheschwer den Kamm gebrauchend, Ordnet sie, mit schräggebognem Haupt, die Haare, Schelmisch sich im großen Spiegelglas betrachtend.

Einem Henkelkrug entnahm ich rote Melken, Und ich warf den Blumenraub ihr um den Scheitel. Während lachend sie den Mund zum Schelten öffnet, Fällt die Nadel; und ich bog mich und verbarg sie. "Tausend Kusse, Grüße sendet dir Seffinka."

## Sonntag Nachmittag.

Auf der Hügelhoh im Dorf Wohnt die schone Unnmarei, Und ich geh dort gern vorbei, Kührt mein Weg in jene Richtung. Auf der Bügelhoh im Dorf Wohnt die schone Annmarci, Und ich geh dort gern vorbei. Konnt ich sie boch einmal treffen, Tat ich gleich die Segel reffen, Ließ mein Schifflein ihr zur Seiten Sanfthin eine Strede gleiten, Burde Bord mit Bord verbricken. Um die Bande ihr zu brücken. Auf der Bügelhoh im Dorf Wohnt die schone Unnmarei. Und ich geh bort gern vorbei, Führt mein Weg in jene Richtung.

Sonntag war es, gegen fünf; Unterm blauen Himmelsplan Füllt sich Krug und Regelbahn Mit geputten Sommergästen. Sonntag war es, gegen fünf; Unterm blauen Himmelsplan Füllt sich Krug und Regelbahn. Abseits diesem Frohgedränge Schritt ich durch die Wiesenhänge. Weiß ichs denn und kann ichs ändern, Daß ich muß ins Dörschen schlendern? Alles scheint hier ausgeflogen, In die weite Welt gezogen. Sonntag war es, gegen fünf; Unterm blauen Himmelsplan Füllt sich Krug und Regelbahn Mit geputten Sommergästen.

An die offne Tur gelehnt Fand verdrießlich ich Marein; Und sie stand da ganz allein. Um das leere Baus zu huten. An die offne Tur gelehnt Kand verdrieglich ich Marein, Und sie stand da ganz allein. Bu Befannten heut ins Stadtchen Fuhren Eltern, Anecht und Madchen, Sagt fie schmollend auf mein Fragen; Und ich bente, frisches Wagen Bilft viel schneller aus der Schwebe Als ein langes Wortgewebe. An die offne Tur gelehnt Fand verdrießlich ich Marein: Und fie stand ba gang allein, Um das leere haus zu huten.

Und ich bat mich ihr zu Gast, Lachend bittet sie: Geschwind, Findest mich als Waisenkind. Und wir gehn durch Hof und Garten. Und ich bat mich ihr zu Gast, Lachend bittet sie: Geschwind,

§. II,22

Findest mich als Waisenkind.
Wie die Rosen einsam glühen,
Wic die Lilien einsam blühen,
Wie die Vögel einsam singen;
Und ein Zicklein seh ich springen,
Und die Kühe hör ich prusten,
Und ein Pferd im Stalle husten.
Und ich bat mich ihr zu Gast,
Lachend bittet sie: Geschwind,
Findest mich als Waisenkind.
Und wir gehn durch Hof und Garten.

Freundlich bringt sie Milch und Brot; Beiß ifts draußen, heiß und schwul, Ruhl im Zimmer, wunderfühl. Macht Gelegenheit nicht Diebe? Freundlich bringt sie Milch und Brot; Beiß iste draußen, heiß und schwul, Ruhl im Zimmer, wunderfühl. Wie sich unfre Lippen fanden, Baben wir und nie gestanden. Wenn sich Mund zu Mund gefunden, Wer veraafe folde Stunden. Welch ein Rampfen, welch ein Ruffen, Welch ein holdes Kindenmuffen. Freundlich bringt sie Milch und Brot; Beiß ifte draußen, heiß und schwul, Ruhl im Zimmer, wunderfühl. Macht Gelegenheit nicht Diebe?

Endlich geht der Tag zur Ruh, Und es dunkelt und wird Nacht, Eh das Lämpchen noch entfacht. Bor der Pforte hält ein Wagen. Endlich geht der Tag zur Ruh, Und es dunkelt und wird Nacht, Eh das Lämpchen noch entfacht. Auf verschwiegnen Waldeswegen Klopft mein Herz in lauten Schlägen. Windesstarre, Blätterschweigen Hängt wie Sargtuch an den Zweigen. Tod, was wirfst du deine Maschen, Wo sich Liebesgötter haschen. Endlich geht der Tag zur Ruh, Und es dunkelt und wird Nacht, Eh das Lämpchen noch entfacht. Vor der Pforte hielt ein Wagen.

Ich war so glücklich.

I.

Ausflug.

Mittsommertag.
Um sieben Uhr früh schon
Sprihen die Sprenger
Das glühende Pflaster.
Und um sieben Uhr früh
Bin ich unterwegs
Nach dem Bahnhof.
Die schönste Rose, die zu erlangen ist
In der Stadt,
Eine mächtige Marschall Niel,
Kauf ich mir im Blumenladen.
Daß sie nicht welft,
Umschlägt sie die Verkäuferin
Mit weißem Seidenpapier.
Und nun glänzt es

Durch die zarte Umhüllung Wie schmelzende Butter.

Welcher Wirrwarr Auf dem großen Bahnhof. An allen Schaltern Gedrange. Viele Sprachen umtonen mich. Rote Reisebucher stechen aus allen Sanben. In den Hallen und Salen und Kluren Wartende, Sich Treffende, Schwatende, Sich Durcheinanderschlingende, Schubbiende. Entwirrende. Und im Mittelbau Wart auch ich, 11mbrandet Bon Menschenwogen. Und meine Augen Wandern immerfort wieder Mach dem Baurteingang: Jest, jest muß fie fommen. Mit schrillem, durchdringendem Tone Schlägt eine Uhr drei Viertel. Mur noch fieben Minuten Und - ba ist sie, ba ist sie. Ihr gelbbraunes Jacken Erfenn ich aus Taufenden. D Glud, ich fing dich, ich halte dich; D Tag, du bist so schon. Rasch stedt die Rose An der Bruft des liebsten Madchens. Mun die Fahrfarten, Und ins Rupee.

Dem Schaffner ein Trinkgeld, Wir bleiben allein.

Micht fern von unsrer Tur Steht der dice, rotmutige, Biergesichtige Zugführer. Er fpielt mit feiner elfenbeinernen Pfeife, Sie ab und zu Un die Lippen bringend, in die Lippen fegend, Dhne bas Zeichen zu geben. Er schielt zuweilen nach uns hin Und lächelt, Låchelt ein wenig malizios, Und gutmutig zugleich. Bol ihn der Rucfuck. Jett gibt er den Befehl zur Abfahrt. Endlich! Die Lokomotive Schreit. Langsam seten wir und in Bewegung.

Haltepunkt um Haltepunkt verliert sich hinter und. Wir nahern und dem Ziele. Vorm Spiegel wird alles in Ordnung gebracht: Ind zerzauste Haar Die verloren gegangne Und wiedergefundne Nadel geheftet, Das Hütchen zurecht gerückt. "Nichts vergessen?"
Und: "Vitt schön, möchtst du mir net gschwind Den Handschuh zumachn?"

Arm in Arm, v die Seligkeit! Im fremden Städtchen Ist Jahrmarkt. Wir besuchen den Trödel:
Wir reiten im Karussell
Auf Löwen und Schwänen,
Wir bestaunen "die Wunderdame",
Wir lassen uns photographieren:
"Immer herein die Herrschaften,
In zwei Minuten ist alles fir und fertig."
Die Vilder sind herrlich.
Nur das linke Auge
Des Mädchens fehlt:
Statt dessen zeigt sich ein weißer Fleck,
Erbsengroß.

Und nun in den Mald. Welch ein wundersamer ber ift: In gleichen Zwischenraumen Stehn uralte Eichen. Go weit auseinander. Daß bie außersten Spigen jeder Un die außersten ber nachsten ftoffen. Englischer Rasen, merkwürdig: hier. Breitet fich zwischen ihnen. Wie ein anderweltlicher Bain Mutet er mich an. Und unter einem biefer Riefen, Beim Eintreten naturlich ichon, Schlag ich um bes Madchens Schulter Den Arm. Sie beugt das Baupt gurud. Und ihr den Strohhut In ben Maden Schiebenb, Ruff ich sie lang und innia.

Was geht den Frauen und Madchen Uber "die Landpartie"?

Nichts.
Selbst dem kleinen Herzenintrabbringer, Der sonst so zärtlich behandelt wird, Wird dann der Rücken gekehrt.
Doch nicht ganz:
Am sankten Abhang,
Am Saum der Hölzung,
Ruhen wir.
Wohlriechender Wegerich,
Hundszunge und Ehrenpreis,
Zittergras und Salbei
Sind unser Teppich.
Goldamseln umhüpfen uns,
Und Alles ist wie ein Traum.

Auf dem Ruckweg Entdeden wir im Bolg Eine offen stehende Rapelle, Das Kirchlein "Maria Eich." Wir treten ein in die Ruhle, In das Halbdunkel. Geheimnisvoll leuchtet die ewige Lampe. Das Mädchen Berneigt fich und befreugt fich Bor der schwertdurchbohrten Mutter Gottes. Und unfre Gunden Sind und vergeben. Wir hangen ein felbstgeflochtnes Rrangel Um den Ringgriff ber Gingangepforte, Und pilgern bann Ins Stadtchen gurud.

Im Garten unsere Gasthauses Ift Konzert. Wir sigen abseits, unbemerkt;

Rastanien, die vor unsrer Laube Ihre Dicen Stamme zeigen, Streden ihre Dacher über uns. Zwischen ihnen durch sehn wir, Im Sechsuhrnachmittagssonnenschein, Garten und flache Wiesen. Binter ihnen vereinzelte Baufer, In denen das Nachteffen bereitet wird; Gradauf steigt blaulicher Raminqualm. Ploplich nehm ich das Mädel Auf meine Urme, meine Bande, Und halte sie hoch: Wie Salome bas Haupt des Taufers Muf der emporgehobnen Schuffel, Wie ein eiliger Kellner, Der die dampfende Terrine "Beiß, heiß!" burch die ihn einfeilende Menge Steuern will. Wie einer, der ein frankes Reh tragt, Das die Meute, mit gereckten Ropfen, Mit hangenden, schwigenden Bungen, Mit an ihm hinaufstrebenden Pfoten, Gierig umläutet.

Euch, ihr Götter, bring ich das Opfer nicht, Ihr neidischen! Gelt, ihr möchtet das bischen Glück Mir gerne nehmen! Bleibte gsund, sagt der Münchener; Da lur up, sagt der Holsteiner; Begegnet mir im Mondschein, sage ich. Das Mädchen lacht und zappelt, zappelt und lacht. Vor uns liegt Die ruhige, bescheidene, Schornsteinrauchfriedliche Landschaft.

#### Rleine Reife.

Reine Seele heut,
Im bosen Regenwetter,
Besucht das Schloß.
Nur von einem uralten, weißhaarigen,
Papageiisch plappernden Diener begleitet,
Wandern wir,
Das Mädel und ich,
Durch die hallenden Säle.
Hat der Greis solch Vertrauen zu mir:
Auf meine Vitte, geht er.
Nun sind wir allein.

Und ich zeig ihr die Wunder: Berschossene und immer noch prachtige Gobelins, Schlachten- und Jagdbilder, Raiferinnen, Fürstinnen, Prinzen, Marschalle, Burdentrager, Ginen veremigten Sofnarren; Alles in Reifroden, Peruden, Bopfen, Mit Zierdegen und Kniehofen, In Schmuchpanzern bes achtzehnten Jahrhunderts. Und selbst ein Lieblingsmops Ift abkonterfeit. Einmal, in einem weiten Gaale, Den sich die Ginsamkeit der Ginsamkeiten Bum Schlaf erforen hat, Verweilen wir langer: Zwei verblichene, winziglehnige, weiße Geidenseffel ftehn hier, auf einer Erhöhung, Mur Diese beiden, sonft ifts leer. Ihnen gegenüber, von Pesne gemalt, Spannt Umor den Bogen.

Dann spring ich auf, und auf dem eisglatten Täfelboden Tänzel ich,
Ein wenig den Spielhahn nachäffend,
Schuhplattlerartig;
Dann, zur Abwechslung, im ernsten, gemessenen,
Höchstwohlanständigen Menuettschritt.
Und alles vor ihr.
Und sie lehnt sich,
Nur der Fächer sehlt,
Erst lächelnd, dann lachend zurück,
Und hält das Körschen schief,
Und ist ganz, ganz eine junge Durchlaucht,
Und ich bin ganz, ganz ihr Kammerherr.

Und Amor kichert und hat, Geit wie langer Zeit, Wieder "a Kreid." Nun haben wir alles beschaut. Zulett mit andachtigem Staunen Die großen, wurmstichigen Pruntbetten. Benug ber Berrlichfeit. Wir steigen die reichbreite, reichgelandergeschmudte Marmortreppe hinab. Ritterlich biet ich meiner Schonen die Band. Und sie geruht. Auf meinen hingehaltenen Zeigefinger Ihr Bandden gu legen. Acht Pagen halten ihr Die schwere golds und filberdurchwirkte Schlerpe. Tief, fehr tief neigen fich Die zu beiden Seiten der Stufe stehenden Ravaliere vor uns. Binter und: das "Cortège" Bis auf ben fantastisch gekleideten Leibmohren,

Der das Schoßhundchen trägt. Im Haupteingange Ist die Wache ins Gewehr getreten. Der Offizier mit der Blechhaube Streckt sein Sponton. Der Trommler wirbelt.

Wir aber, wieder Menschen unsere Jahrhunderts, Das Madel und ich, Gehn im Regen guruck In unsern Gasthof, In den Gafthof "Zum teutschen Dichter." Den Namen so einladend findend, Mahlten wir ben "teutschen Dichter." Bier unterdeffen ward uns ein Zimmer bereitet. Das Effen wartet: Eine Birnpflanglfuppe, 3wei Ralbsharen mit Erdapfeln, Sonntage genannt Rartoffeln, Und machtige Schuffeln, so war es gewünscht, Mit Preißelbeeren und Gurfensalat. "Wohl bekomme!" Und sehr wohl bekommt es uns. Roter Tirolerwein, In hubichen Rriftallflaschen, Ift nicht vergessen worden. Der Abend brachte Die Sonne. "Wollen wir ausgehn? Kommst bu mit?" .... Scho recht, icho recht.""

"Scho recht, scho recht." Könnt ich die Worte noch einmal hören, Bon ihr gesprochen. Welche Hingabe lag in ihnen, Welcher Eifer,
Welche fröhlichste, unbedingte
Vereitwilligkeit zu Allem:
Dies Ichgehmitdirdurchdickunddunn,
Dies Sofortbeiderhandsein,
Dies "Ja, ja, i tu glei mit."
Könnt ich die Worte noch einmal hören,
Von ihr gesprochen:
"Scho recht, scho recht."

Der Abend brachte die Sonne. Binaus, und unfer Bang Gilt dem Garten des Schlosses. Wie am Morgen Sind wir auch nun allein. Raum etwas auf der weiten Erde Virgt solche Poesie, Wie ein verlaffener, Balb verwilderter, Lindenverwachsener, Bogeldurchsungener Sommergarten. Die Waffer sprangen. Kur wen? "Siehst du, und ju Ehren, nur fur und." Bingeriffen von den Linien Des im italienischen Stil Ausgeführten Palastes, Erklar ich fie meiner Begleiterin. Sie aber, dies für außerordentlich Langweilig erachtend. Ruft ploglich in hellster Freude: "A Goas, a Goas! fumm, Lift." Und fniet. Fast verschwindend im muchernden Grafe, Deben bie einfame, angepfloctte Biege,

Die ben Storenfried erft verwundert betrachtet, Dann bie Borner einsett. "Der Teifi, ber Teifi," Und das Mådchen sucht, Balb in Angst, halb im Scherz, Schutz in meinen Armen. Und noch einmal buckt fie fich im Grafe, Weldblumen pfludend. Ablaffend von der Bestaunung Des tief mein Schonheitsgefühl Befriedigenden Linienschwunges des Schlosses, Wend ich mein Auge Dem Dirnlein zu, Das im Auf- und Niebertauchen Maden, Bals und Baupt hebt, Naden, Bals und Baupt unterfinken lagt. Dann gehen wir (Gie tragt ben vollen Strauß, Aus dem ich mir nur Eine Taglichtnelte erbeten habe) In die dunkelnden Baumgange hinein. Immer schwächer tont zu uns Das Platidern und Plauschen der Springbrunnen; Immer lauter wird bas garmen Der Umfeln. Und wir schreiten zu, Mit fraftigem Schritt, Blutlebendig, lebenbegluckt. Leben, hurra! Reiner begegnet und. Rein abscheuliches, hingeworfenes, verfaulendes Butterbrotpapier stort uns. Wir find wir allein, Wie siche gehört:

Der Konig und die Königin!

### Die Birke.

An meinen Schreibtisch lehn ich. Meine Hand Durchgleitet leicht ein rotes Nackenband, Erinnrung einer Zeit, die långst verfloß, Da heiß ein Mädchen mir den Hals umschloß; Die junge Gräfin, heimgekehrt, mir graut, Soll heut ich wiedersehn, des Andern Braut.

Die Haide, wo so reiches Leben sprießt, Die unabsehbar auseinanderfließt, Trennt mich von ihr; die muß ich erst durchgehn, Eh kann ich nicht des Schlosses Türme sehn.

Schon bin ich auf dem Weg. Nur eine Birke, Als einziger Baum im ganzen Grenzbezirke, Steht auf der Haide, troftlos und verloren, Als hatte diesen Platz für sich erkoren Ein Träumender, als fänd er hier den Frieden In tiefem Denken, allem abgeschieden.

Der Herbstwind nahm ihr alle Blåtter weg, Nur eines blieb; es weht, ein falber Fleck, Am höchsten Zweige, wie an hohem Mast, Von Sonnengold verbrämt, in Überhast. So wimpelt wohl vom Schiff das Fähnchen her, Kehrts heimatshafenfroh aus weitem Meer.

Ich bin zur Stelle und geziemendlich Verbeug ich vor der schönen Gräfin mich. Ein wenig länger halt ich ihre Hand Beim Kusse, wie ein altes Liebespfand. Ihr Auge bittet mich, ihr Auge fleht, Und, überwunden, ist das Glück verweht. Wir lachen, scherzen, sprechen dies und das; Das Menschenleben ist ein Faschingsspaß. Und wieder bin ich auf dem Weg nach Haus; Ein milder, sanfter Regen weint sich aus, Wie Frühlingsregen. Langsam geh ich hin, Wir ist der Gang so schwer, so trüb der Sinn.

Es überholte uns ein Krähenschwarm, Um ihre Schulter legt ich meinen Arm, So war es mir; wir zogen ohne Wort Gesenkten Hauptes in die Ferne fort. Ein Kind ging mit uns wie von ungefähr, Ein kleiner Knabe, und ich weiß auch, wer. Er gibt die Händchen uns, sein Antlitz trägt Der holden Mutter Züge eingeprägt. Du Knabe, nie geboren — und allein Geh weiter ich mit meiner Seelenpein.

Bald bin ich bei der Birke angelangt; Dem Blättchen oben hat nach mir gebangt. Es hängt so still in nebelfeuchter Ruh, Es kann nicht lustig flattern immerzu. Der Abend dämmert, weither scheint ein Licht, Das einsam aus der Haidekate bricht.

#### Die Laterne.

Als ich heut im Hufnerhaus Lebewohl genommen Und ins Freie trat hinaus, War die Nacht gekommen.

Sehen konnt ich keinen Schritt, Nirgends Mond noch Sterne. Spricht mein Gastfreund: Hans soll mit Und die Stalllaterne. Hans, der greise, taube Knecht, Krippen, Spinneweben, Tenne, Licht und Drahtgeflecht: Könnt ein Bildchen geben.

Trudchen steht dabei und lacht, An der Mutter Seite. Trudchen, bitt ich, abgemacht, Gibt mir das Geleite!

Und des Bauern frisches Kind Ift zurückgesprungen, Hat sich leicht ein Tuch geschwind Um den Kopf geschlungen.

Reizend sah das Mådel aus Im Geblink der Leuchte. Kaum noch scheint das Elternhaus Aus der Nebelfeuchte.

Trabt der Alte und voran, Treu, wie zwei Berirrten; Folgen wir wie Lammer dann, Lammer ihrem Hirten.

Wo sich durch den Buchenstand Eng der Weg gewunden, Hat sich schleunig Hand in Hand, Mund zu Mund gefunden.

Finsternis und Waldesruh, Himmel ohne Sterne. Unverdrossen, immer zu Wandert die Laterne. Trifft ihr Schimmer Ast und Baum, Blinzeln tausend Augen, Muß sich blindlings, wie im Traum, Lipp an Lippe saugen.

Bis zulett erschrocken halt Hans am Holzesrande. Lichtschen unterm Laubgezelt Schleicht die Konterbande.

Doch nun endlich sind wir da, Schrein ihm in die Ohren: Alterchen, Hallelujah, Niemand ging verloren!

Scheidegruß am Meilenstein, Dichtverhullte Ferne. Letter Blinf und letter Schein, Weg ift die Laterne.

## Letter Gruß.

Herbsttag, und doch wie weiches Frühlingswetter. Ich schlenderte längseits der Friedhofshecke, Ein Sarg schien unter Gramgeläut zu sinken, Dann bog ich auf dem Wege um die Ecke.

Da kamst du, keine Tauschung, mir entgegen; Wir hatten gestern Abschied schon genommen. Du gingst zur Vahn, geleitet von Geschwistern; Noch einmal mußte mir die Marter kommen.

Ich grußte dich, und sah dein freundlich Danken; Die mit dir schritten, habens nicht beachtet.

₽, II,23

Und ich blieb stehn, du wandtest dich verstohlen, Von Leid war meine Seele dicht umnachtet.

Im Schmerz grub ich die Linke in den Dornbusch Und ließ die Stacheln tief ins Fleisch mir dringen. Ein letzter Gruß von dir, von mir. Vorüber. Die Hand im Strauche will die Qual bezwingen.

Es tat nicht weh, ich hab in Wachs gegriffen; Rein Tropfen sprang, es hat nicht warm geflutet. Die roten Strome sind zurückgeschrocken; Es hat mein Herz, mein Herz nur hat geblutet.

## Beimweh.

Heut durch den ganzen Tag war ich gezwungen, An meine ferne Heimatwelt zu denken. Weit liegt sie weg, weit weg.

Die schöne Fürstin Durft ich zu Tische führen, wo sich lebhaft Gespräch entwickelt, Geist an Geist entzündet. Doch immer, wie gebannt, in Red und Antwort, Lag mir ein einsamstilles Feld im Sinn: Der Pflüger zieht dort Furche hinter Furche, Von Krähen nah begleitet, die ganz scheulos Mit emsigen Schnäbeln Engerlinge suchen. Der Frühlingshimmel, wolfenlos, wärmt schon So stark, daß sich der junge Bauer bald Die Jacke abgezogen hat. Und nun, Die Leine um die Schulter, schneidet er, Den widerspenstigen Sterz fausthart umfassend, Durchs Herz das alte gute Mutterland.

"D nein, Sie mussen wissen, gar nicht so, Wie wir und einen Dichter vorgestellt . . ." Was denn? Wer denn? Mir steht nur immerfort Der junge Knecht, der brave Pflug vor Augen. "Den Landmann meinen Hoheit?" "Ah, c'est drole . . ."

Am Abend war mit lustigen Künstlern ich Busammen. Larmend drang es in die Nacht Aus unsern Fenstern auf die stummen Straffen. Ein muntres Weibsgefindel hielt mit und. Mir faß die schwarze Dlga auf dem Schofe. Sie fallt mir um ben Bale, fie tuschelt mir: "Komm nun, mach zu, fomm, fomm, wir wollen gehn." Ich aber schau dem letten blaffen Mond, An ihr vorüber, in sein Traumgesicht, Und vor mir wieder glanzt der Fruhlingstag: Der Pflug, das Krahenvolf, die schwigenden Pferde. Die aufgeworfne Scholle, wie sie trieft! Abseits bes Ackers liegt ein fandiger Weg, Bon Anicks und Ballen rechts und links befaumt. Un einer Weide bort, wo erfte Ratchen, Wohl hundertbuschlicht, sanft im Westwind schaufeln, Steh in Gedanken ich, und meine Sand Greift in den Busch, daß seine Bluten ftauben. Und meine Sehnsucht dehnt die straffen Flügel. Da biegst du, Madchen, plotlich aus der Bede. Du, beren ich gedenke mondelang. Du, der ich meine gange Geele hingab. Wie fonnt ich ahnen, hier dir zu begegnen, An dieser aller Welt entlegnen Stelle. Sie naht . . ich ftarre . . jest . . in gleicher Bobe . . . "Balt an, bei Gott, halt an, ich liebe bich. Ich weiß, du bist des Andern treue Braut." Und fie - halt an, und lachelt: "Dummer Junge, Bin ich des Andern Braut, mas gehts dich an?

23\*

Ich bin ihm treu; doch liebst du wirklich mich, Was zögerst du, wenn du mich kussen willst? Einmal ist feinmal."

Was doch wohl die Weide, Das saftgeschwollne Baumchen, übersegnet?

### Santis.

Hundertmal and Fenster tret ich, In die Straßen weit zu schauen, Immer, immer noch vergebend: Ach, in aller Welt wo bleibt er, Bleibt der Bernhardinerhund?

Endlich, endlich um die Ece Patscht auf wurdevollen Taten, Patscht, die Fahne hangen lassend, Patscht ein gelb und weiß gefleckter Ernster Bernhardinerhund.

Neben ihm, mit leichten Schritten, Schreitet, sommerlich gekleidet, Eine junge, zarte Schöne, Und ihr Händchen führt am Halsband Ihren Bernhardinerhund.

Bald im Zimmer steht das Mådchen, Und wir halten uns umschlungen. Zwischen uns drängt seine Schnauze, Wedelnd, hechelnd, jener ernste Treue Bernhardinerhund.

## Siegesgewiß.

Mådchen mit den graden Schultern In dem engen braunen Mantel, Mit den zieren Ellenbogen, Die sich nah den Huften halten, Mit dem marktgefüllten Körbchen, Eile nicht so rasch vorüber, Bitte, dreh dich einmal um.

Sage mir, der lange Lummel, Der dir gestern ging zur Selte, Der so emsig mit dir schwatte, Siegesfett auf dich hinabsah, Unverschämt mich überglotte, Sage, dieser lange Lummel, Möcht ich wissen, ist dein Schat?

Erst vor kurzer Zeit entdeckt ich Deine wunderschönen Augen, Und ich wills mir überlegen, Wic beginn ich meinen Angriff: Langsam mit der Sonde Vorsicht, Oder wie der Luchs im Sprunge? Brande flogen mir ins Herz.

Doch gleichviel, auf meine Baide, Wo der Ruttelfalf am Himmel Seine Todesschwinge schüttelt, Um im Sturz die Maus zu schlagen, Wo auf meilenweiten Gangen Reiner Seele ich begegne, Dorthin einst bestell ich dich.

Dort auch kenn ich ein Geheimnis: Eines Birkenwäldchens Unschuld.

Und in diesem Wäldchen, weiß ich, Werden wir uns heimlich treffen. Nur der alte Landbriefträger Nimmt hier abends seinen Richtweg, Und der sieht und hört uns nicht.

Vergiß die Mühle nicht.

Der Blick aus unserm Fenster War eine Wüste nur; Rein grünes Saatfeld zeigte Des Lebens frohe Spur.

Rein Haus, kein Baum war sichtbar, Rein Berg im blauen Duft; Und keine Blumen mischten Sich mit der Himmelsluft.

Am End ber oben Strecke, Weit über Schutt und Sand, Steht eine kleine Mühle, Fern, fern am Erdenrand.

Der Flügel freist geduldig, Er freist wohl immerzu; Des Windes schneller Atem Läßt selten ihn in Ruh.

Mein Weib und ich, wir haben Am Fenster oft gelehnt, Wenn Hand in Hand wir sasen, Und wenn wir uns ersehnt. Im Frühlicht, vor der Arbeit, Lag noch der Tag im Tau, Wir hiclten nach der Mühle Vereint die erste Schau.

Am Abend, eh der Schlummer Bon neuem und erquickt, Wir haben nach der Mühle Die letzte Sicht geschickt.

Und immer so die Mühle: Es gab nicht liebern Ort, Es kam wie Trost und Grüße, Wie Gruß und Trost von dort.

In einer Winterwoche War schwer mein Weib erkrankt, Die schwarze Graberblume Hat sich emporgerankt.

Doch eh der Tod die Decken Um ihre Sinne schlug, Hat sie mein Arm umschlossen, Der sie ans Fenster trug.

Die trenen Augen suchten Muhsam im Dammerlicht, Und ihre Lippen hauchten: Bergiß die Muhle nicht.

## Entsagung.

Du graues Untier mit ben kahlen Augen, Glot mich nicht an, trott ab, glot mich nicht an!

Schon wuchtet meine Stirn am Rand des Tisches, Vergebens such ich weg aus deinem Bann.

Das kann ich nicht begreifen, daß auf Erden Die Hnazinthen nun in Blute stehn, Daß Floten sich und Geigen sanft vermischen, Daß frohe Menschen sich im Tanze drehn.

Und war die Welt ein Lanzenwald von Feinden, Ich drängte durch die Speere für uns Bahn. Ein letzter Gegner nur ist unverwundbar, Unüberwindlich harrt er auf dem Plan.

Wir standen gestern unter Frühlingsbäumen Im Blutenblätterfall, der niederbrach; Du lehntest weinend dich an meine Schulter, Als bebend ich das lette Wort dir sprach.

Ich taumelte, wie trunken, hin nach Hause; Du gingst zurück, wohin die Pflicht dich rief. Und lautlos schrien wir nachtens unsre Namen, Ersehnten Berg an Herz, und keines schlief.

Und kame heut der treuste meiner Freunde, Um mich zu trösten — Geh doch, bat ich, geh, Laß mich allein, mir graut vor deinem Balsam, Was hilft dein Verslein für die wilde See!

Mit der Pinasse.

I.

Schon Wetter.

Madchen, reich mir deine Hande, Spring ins Boot, nicht zu behende, Los das Tau vom Bohlenring! Aber fleine Wellenhügel Tanzen unfre Segelflügel Wie der weiße Schmetterling. Blast Nordost uns frisch hinaus, Weht Südwest uns sanft nach Haus.

Lustig Liebesabenteuer,
Ich und du allein am Steuer,
Weite Wassereinsamkeit.
Lettes Ufer im Verblassen;
Hoch am Waste der Pinassen
Wimpelt die Verschwiegenheit.
Vläst Nordost uns frisch hinaus,
Weht Südwest uns sanft nach Haus.

Wenn die Bretter plößlich frachen, In die Tiefe taucht der Nachen, Sah es nur der wilde Schwan. Klopft dein Herzchen? Laß uns wenden Und die stille Fahrt beenden, Bald am Herde sprüht der Span. Blies Nordost uns frisch hinaus, Weht Südwest uns sanft nach Haus.

II.

23 d.

An den Mast, an den Mast, und das Segel gerefft, Aus dem Gurt in die Faust fest das Messer am Heft. Reine Zeit, keine Zeit mehr, zerschneide das Tau, Laß es flattern und wuten zu Wolken und Blau. Ich halte das Ruder. Stemm bich an, stemm bich an, und umfralle den Mast, Mit der Rechten die Fetzen, das Segel gefaßt. In die Zähne das Messer, zieh stramm, es gelingt. Alle Kraft, alle Kraft, daß dein Arm es bezwingt. Ich halte das Ruder.

Bei den Heiligen allen, du hast es geschnürt, Daß es festgepreßt anliegt, sich nicht rückt und rührt. Dort die Schaufel, versuch es im Kriechen, im Bug, Wo sie tanzt, sie zu packen, vorm Wasserabzug. Ich halte das Ruder.

In geöffnete Rachen, wir sturzen zu Tal, An den Himmel gesprist aus dem Sturmepokal. Rasch erfasse die Sonne, rasch hasch einen Stern, Wir versinken schon wieder in tieftiefe Fern. Ich halte das Ruder.

Und zwei Bogen zur Seiten, ein furchtbarer Schwall, Sie zerbrechen das Schifflein mit Zischen und Schall. Und es will uns umarmen ein schwarzgrüner Lurch. Hossannah, er berstet, und wir sind hindurch. Ich halte das Ruder.

Tausend quirlende Blasen, zerschäumender Schnee, Sich entleerende Sintflut, begießt uns die See Und zieht uns hinab — da gewahr ich das Land, Durch die strudelnde Strömung den rettenden Strand. Ich halte das Ruder.

### Abschied.

Ein Birtden ftand am Weizenfeld, Gab Schatten kaum erft fechzehn Jahr. Das hat den Bauer sehr erbost, Daß die paar Fuß der Sonne bar.

Ich ging vorbei, der Bauer schlug, Dem Stämmchen ward so wund und weh; Es qualt die Art, das Baumchen achzt Und ruft mir zu ade, ade.

Die Krone schwanft, ein Böglein kam, Das seinen Frieden hatte dort; Noch einmal sucht im Hin und Her Das Krallchen Halt im grünen Port.

Das Bäumchen sinkt, der Bogel fliegt Mit wirrem Zwitscherlaut ins Land. Ich schämte mich vor Baum und Tier Und schloß die Augen mit der Hand.

#### Goldammer.

Aleiner Bogel, Gelb und Braun Mustert bein Gefieder. Immer klingt aus jedem Zaun Mir bein Liedchen nieder: Nimmer nimmer nimmer nimmer mehr.

Rleiner Bogel, Glud und Traum Floh wie beine Flügel. Bringt ein wenig Glud und Traum Noch im Flug dein Flügel? Nimmer nimmer nimmer nimmer mehr.

#### Die kleine Bleicherin.

Du junge schöne Bleicherin, Wo fährst du denn dein Leinen hin? Rasch spring ich auf den Bock zu dir, Zusammen dann kutschieren wir Auf deine grüne Wiese.



Da breitest du im Sonnenschein Die hemden sein, die Höschen sein. Ich seh dir zu, mein Herz wird laut, Wir spielen Brautigam und Braut Auf deiner grünen Wiese.



Und nachts, im milden Mondenschein, Bewachst dein Linnen du allein. Ich gebs nicht zu, es ängstigt mich, Vor Raub und Mord beschütz ich dich Auf deiner grünen Wiese.



#### Unheimlicher Teich.

Zwei frause verkrüppelte Zwergeichen,
Weidengestrüpp, Feldsteine, und
Ein alter, weggeworfener, zerrissener,
Halbverfaulter, verlassener Stiefel.
Im Schilf lärmt der Rohrspaß
In weiter Stille.
Langsam auf Brachfeld und Moor welft der Tag;
Und blaß zwinkern drei, vier Sterne,
Wie Känchenäugelchen, die zum ersten Mal in die Welt blinzeln.
Es schweigt der Wind.
Eine Kuh brüllt auf fernen Feldern
In weiter Stille.

Still und einsam.

Aus der schwarzen Wasserlache Steigt in lang weißem Gewand ein Priester. Und in seiner Hand, hoch dem Haupte, Glänzt die Monstranz.

Die Monstranz?

Vor zweihundert und etlichen Jahren Sind die Schweden durchs Land gefahren, Und ein wüster Blondgesell Stahl aus der Kirche das Heiligste schnell Und steckt in den Sack das Stück. Doch hinter ihm her kam der Priester gerannt, Ein junger, tapferer Prädikant, Und kampst es zurück.

Aber wehe, o weh: hinterm Buich im Rlee

Lag des Schweden Kamerad, Bon Arel Cederstolpes Dragonern, Sven Grath. Die beiden schlugen den Priester tot; Der hat in seiner letten Not Das Hostiengefäß gehalten, Daß sich die Finger frallten als wärs in Wachs. Und sie warfen ihn ins Loch. Allabendlich doch, Wenn das lette Kot verschwommen Und die ersten Sterne kommen, Steht er tieftraurig auf dem Teiche.

Gestern kam der alte Kuhhirte Hans Vom Jahrmarkt etwas schwer des Weges daher, Der sah den Priester und die Monstranz. Den alten Hans fanden wir heut Morgen Als Leiche.

# Herbst.

Astern blühen schon im Garten; Schwächer trifft der Sonnenpfeil Blumen, die den Tod erwarten Durch des Frostes Henkerbeil.

Brauner dunkelt långst die Haide, Blätter zittern durch die Luft. Und es liegen Wald und Weide Unbewegt im blauen Duft.

Pfirsich an der Gartenmauer, Kranich auf der Winterflucht. Herbstes Freuden, Herbstes Trauer, Welke Nosen, reise Frucht.

### Alt geworden.

Unvergessen bleibt der Garten, Der des Kindes Welt enthielt. Ob in seinen engen Wegen Noch ein liebes Patschchen spielt?

Und wie tief die Waldesschatten, Junger Liebe erstes Jahr. Ob die Baume wohl noch leben, Ob sie scheitelt noch ihr Haar?

Regen flatschte viel hernieder, Viele Jahre hetten hin. Waldesschatten, fleiner Garten — Grauer Bart umwächst das Kinn.

#### Aus der Kinderzeit.

In alten Briefen saß ich heut vergraben, Als einer ploßlich in die Hand mir fiel, Auf dem die Jahredziffer mich erschreckte, So lange war es her, so lange schon. Die Schrift stand groß und klein und glatt und kraus Und reichlich untermischt mit Tintenklecksen: "Mein lieber Friß, die Bäume sind nun kahl, Wir spielen nicht mehr Räuber und Soldat, Türk hat das rechte Vorderbein gebrochen, Und Tante Hannchen hat noch immer Zahnweh, Papa ist auf die Hühnerjagd gegangen. Ich weiß nichts mehr. Mir geht es gut. Schreib bald und bleibe recht gesund." "Die Bäume sind nun kahl," das herbe Wort Ließ mich die Briefe still zusammenlegen, Gab hut und Handschuh mir und Rock und Stock Und drängte mich hinaus in meine Haide.

# Der Puppenhimmel.

Rlein Isolde sitt bei mir im Sofa. Rlein Isolde zählt der Jahre vier erst. Ihre Puppen bringt sie mir ins Zimmer Und berichtet mit dem feinen Stimmchen, Was mit ihnen letthin sich begeben.

Nun, die Rest, wie zeigt die sich aber! Alle Glieder, alle Kleider, Strumpf und Schuhzeug Sind ja schwarz, als hatt der Schornsteinfeger Sie beim Wickel grad gehabt, Isolde; Pfui, wie kommts, daß sie so garstig aussieht? Klein Isolde spricht mit zartem Stimmchen: "Rest fiel heut in den Kohlenkasten."

Nein doch, was geschah mit Istdoren! Abgeschlagen ist das rechte Beinchen, Und der linke Arm ist weggeslogen, Und ums Näschen und um Stirn und Auger Trägt Berbände sie und weiße Tücher; Wie ereignete sich das, Isolde? Und sie gibt mir weinerliche Antwort: "Istdore stürzte vom Altane."

Rosamundehen seh ich nicht, Isolde. Allerdings ist sie schwer krank gewesen. Hat die Cholera gehabt, die Armste; Doch ich hoffe, daß sie wohl und munter. Rlein Isolde nickt mit wichtiger Miene: "Rosamundchen ist im Puppenhimmel."

### Waldgang.

Mit meinen Tedeln ging ich heut ins Bolz, Am Strick fie fuhrend, daß die hitigen Rleinen Richt flaffend mir vertrautes Wild verscheuchten. Der Morgen glanzt wie ein Paradefeld. Von Tau perlt Blume noch und Blatt und Gras, Mur troden ba, wo sich die Sommersonne Mit heißen Lippen schon den Trunk geholt. Im Walde schwieg es heilig überall. Als vom gewohnten Weg ich abwarts bog, Um eine Wiesenbloße aufzusuchen, Entdeckt ich bort, von himmelslicht umleuchtet, (Ists Gaufelspiel, fann ich ben Augen trauen?) Sanft eingeschlafen, mit dem Baupt im Schatten, Den kleinen Gott, der soviel Unheil stiftet. Und wie das Kind, das seine Weihnachtspuppe Ins Bettchen nahm, gludfelig bann entschlief, So hielt er fest mit seinen feden Kauftchen Un seine Bruft geschlossen Pfeil und Bogen. Er wandte mir den rofigen Ruden gu, Den Rocher zwischen seinen Flügeln zeigend. Und nun die Dachsel. Wollt ihr! Dag ber Ruchuck! Ich schnure ihnen fast die Rehlen zu, So emfig, mit gesträubtem Nackenhaar, War ihr Gezerr . . . Um himmelswillen! Wollt ihr! Daß ihr mir nicht ben sußen Bengel weckt! Weh mir, wenn er erwacht: er schenkt sofort Der Gehne feinen Pfeil, ben erften beften, Und trifft mein Berg, und trifft es unbarmherzig,

8. II,24 369

Daß ich der Liebe Qualen dulden muß, Der Liebe Leiden, die vieltausendmal, Halt Benus magend in der Hand die Wage, Der Liebe Lust schwerlastend niederdrücken.

Schon bin am Bolzesrand ich, immer noch Die heftigen Bunde angstlich mit mir ziehend. Und vor mir schimmert weit ein helles Land. In seine Stille schau ich lang hinein. Und mahlich, während ich die Augen tranke In all den Morgenfarben, steigt ein Wunsch: Wenn dort um eine schone Schulter ich, Durch Duft und bunte Blumengruße schlendernd, Den Arm gelegt, indes die andre Hand Ein liebes Bandchen halt und zu mir auf Ein Auge fieht, das ich mein Leben nennte . . . Die Tedel laff ich los, daß ihr Gelaut In fernen Grunden bald erstirbt, verhallt. Ich selber bann, nicht hastiger fann ein Mensch Sich Bahn burch Buich und ftorrische 3meige brechen, Enteile meinem Ort und lauf waldein, Und fomme atemlos an jene Stelle. Wo Amor seinen fruhen Schlummer hielt. Doch ach, verschwunden ist der Liebesgott. Die Grafer, wo er ruhte, heben mubfam Sich auf vom Drud; nur eine Ronigsferze. Durchaus gefnickt aus ihrer ftolgen Bobe, Brach ich vom Grund, sie an den But mir stedend. Und eine Weile stand ich fehr verblufft . . .

### Zwei Welten.

Ein langgeführtes, hohes, goldnes Gitter, Mit kunstgeformten Spitzen, dehnt sich weit In grader Linie aus nach Nord und Sud.

Ein Rasen, englisch zugestutt, begleitet Die eine Seite. Und auf Dieser Seite, An einer Stelle, funfzig Schritt entfernt. Erhebt ein Bugel fich, auf dem ein fleiner, Bon Gaulen, gehn, getragner Tempel prunft. Vor diesem Tempel, den ein dunkler Wald Bon Gichen, Buchen, Tannen hinten bedt, Sist nachlaffig, in rotem Sammetfeffel, Im Schatten bes Geholzes, Die Pringeß. Wie jung fie ift! Den rechten Urm, von bem Der Armel fiel bis auf ben Ellenbogen. Bat sie gehoben, und die Augen folgen Mit findlichem Gelachter einem Zeifig, Den graufam ihre Band am Seidenfaden Bergeblich Freiheit suchend flattern laft. 3wei Ritter, ohne Bart, in grauem Gifen, Mit feitwarts eingerammten gangen, huten, Gegoffen wie aus Erz, das schone Fraulein. Daß feiner ihrem Thron zu nahe trete. Sie ftarren tropig, unbewegten Auges, Aus offenem Biffer. Ringsum Die Stille Des sonnenheißen Sommernachmittags. Die nur zuweilen unterbrochen wird, Wenn sich im leisen Wind die Kronen mischen, Die wipfelflufternd an ben Tempel grenzen.

Vor jenem Tempel liegt ein breiter Sumpf, Getrennt durch jenes langgeführte Gitter, Den selbst die fürchterliche Hiße nicht Getrocknet hat. In seinem Schlick und Schlamm, Grad gegen die Prinzessen, schläft ein Drache. Halb Krokodil, halb Schlange, neunmal wohl So lang wie eines Elefanten Länge, Zeigt sich an seinem Haupt, das er allein Aus Torf und Tümpel reglos streckt, ein Horn,

240

Gebogen wie beim Stier, und rechts und links Von diesem wurzeln kleine Pferdeohren; Rings um der Ohren Außenseite sitzen, An jedem zwölf, die Augen. Ganz bedeckt Das trübe schwarze Wasser seinen Leib. Und schnabelartig, bis zu sechzig Metern, Ragt vor sein Rachen, der geschlossen ist.

Und durch das Schweigen tont ein Tubaton: Das Ungetum schlaft unbekummert weiter. Die beiden Ritter ruden nicht den Ropf. Nur die Prinzessin wendet lebhaft sich Dahin, woher ber Schall gekommen ift. Und hochst lebendig wirds um ihren Stuhl: Boffraulein, Pagen, Rammerherrn, Minister Umgeben wimmelnd, ehrfurchtsvoll ben Gessel. Gang ferne flingt die turfische Trommel her, Nun mischt sich schon ber Bedenschlag bazwischen, Und naher, immer naher kommt Mufik. Die Wachtparade ifts. Gin ichmuder Leutnant Ruft gellend durch den Höllenlarm: "Richt't euch" Und senft den Degen. hundert Musketiere Marschieren stampfend der Prinzeß vorbei, Die blanken Helme scharf ihr zugewendet. Und schwächer, immer schwächer hallt es her; Das Ungetum schlief unbefummert weiter. Run folgen Gaukler, die mit Tellern spielen Und Meffer auf ben Lippen schweben laffen, Und alles rasch im Vorwärtsziehen nur. Ramele bann und angeschirrte Panther. Darauf ein feder Amazonenzug. Ununterbrochen, eine volle Stunde Wirbelts so weiter: Tang und Mummenschang. Der Araber Kantasia macht Schluß: Sie sprengen blitichnell, Die Gewehre werfend,

Auf flittertandgeschmückten Berberhengsten Mit wilden Rusen der Prinzeß vorbei. Und eine tiefe Stille kommt gezogen. Das Untier schläft noch immer unbekümmert. Das Kind auf seinem roten Sammetsessel Berlangt nach einer Schere und zerschneidet Mit Emsigkeit das Band des Bögelchens, Das zwitschernd auf zum blauen Himmel strebt. Entlassen ist der Dienst, die Kitter nur Bewachen nach wie vor den Marmorstuhl. Was nun? Das Mädchen wirft, belustigt, zielend, Durchs Gitter Apfelsinen nach dem Drachen, Und trifft ihn auch; doch reizt und rührts ihn nicht.

Da ploglich bringt ein feiner Spharenklang, Sanft wie Schalmei und gart wie Aldtenschmeicheln, Woher? Doch sind es Floten und Schalmeien nicht. Musik, wie nirgends noch gehört auf Erden, Klingt irgendwo . . . Unruhig wird der Krafe: Er hebt ben Schnabel hoch und schnuppert hurtig Am goldnen Gitter. Und ein einzig Bucken Des Ungeheuers wühlt den Sudel auf Und schleudert Pfütenspriter in die Luft. Es friecht hervor, und auf ben Bogelfugen, Die, dreißig, ihm, mit Schwimmhauten bespannt, Am Bauche haften, hebt sichs mutend jett Und tobt, bes Gatters Stabe machtig ruttelnd; Der efle Boden flackt vom Leib ihm ab. Und schnuppert wieder, nach ben Sternen nun, Die, trot der Belle, flar ju fehen find. Besuch vom Sirius naht; ihn witterte Das Ungetum, bas auch vom Sirius stammt.

Das Gitter schwindet, schwand; und eine Landschaft,

Von zwanzig Monden violett beschienen, Zeigt sich auf einer fernen, fremden Welt. Die Monde löschen aus. Und Finsternis. In matten ginstergelben Farben kommt Die Dämmerung. Ein schmaler, langgestreckter, Von schroffen Felsen eingeengter See Ruht in der Morgenfrühe ohne Laut. Durch seine Längenrichtung schwimmt der Krake, Wie eine große Schlange, ab und zu Den Schuppenrücken krümmend, fort und fort. Kein Plätschern stort die ungeheure Stille.

#### Auf dem Aldebaran.

Zwei himmelblaue, schwalbengroße Falter Umschweben meines bunten hohen Zeltes Gewundnen Turban, der als Schluß es ziert In luftiger Höhe, wo von allen Seiten Brokat und Linnen sich zum Zipfel krönen. Und eines Straußeneis Gestalt, zeigt sich Im Turban ein Rubin von solcher Schöne, Daß Alles, dem er seine Glänze wirft, Von zartem Rot leicht übergossen scheint: Die beiden himmelblauen Schmetterlinge, Der schwefelgelbe Pfau, der mich umschweift, Das grelle Grün, das meinen Rasen brennt, Auf dem ich vor des Zeltes Eingang stehe.

Und ich, ein Fürst hier auf dem Aldebaran, Gebiete nun, daß Alles mich verläßt, Was mich umgibt: die Kammerherren, Pagen, Das Volk, Vasallen, Soldner und Gesinde. Und jett, allein, macht meine Hand leichthin

Noch einmal die Bewegung bes Befehls, Und augenblicks erscheint ein Bug vor mir: 3mei schwarze Riefen, schenflichen Besichtes, Beleiten als Gefolge, ehrerbietig, Ein junges Madden, dem mit samtnen Banbern Die Bande überquer gebunden find, Gehr wenig nur gebunden find, und fo, Daß nicht geringsten Schmerz sie dulden muffen; Und als Gefangne führen sie sie vor. Die fie fich nahert, schnurt es mir bas Berg: Demutig, stolz, verlaffen, hochsten Sochmute, Das Auge fanft gesenkt, fo schreitet fie Langsamen Schrittes, zogernd auf mich zu. Und tief gerührt, mit naffer Wimper, will ich, Ein Gilender, die Reffeln schnell ihr lofen, Der unerhörten Schande sie befrein, Und zogre boch, und tropig wird mein Blid. Run hat fie Salt vor mir gemacht und harrt Mit finftrer Stirn bes weiteren Berfahrens. Wie Chriftus vor Pilatus einft, fo jest, Mit überfreuz gelegten Knocheln, fteht, Bericht erwartend, eine Gunderin, Vor meinem Tribunal bas schone Weib. Ihr weiß Gewand, das bis jum Fuß ihr flutet, Bat ber Rubin mit Rosen leicht gefärbt. Und also stellen meine Worte sich:

"Dort unten warst du Königin, ich Sklave. Doch hier, auf diesem marchenschönen Stern, Vertauscht die Rollen, bist du Bettlerin, Und ich ein König! Hörst dus? Ich ein König."

Und sie, indem ihr dunkles Auge sich, Halb in Verwundrung, halb in Hohn und Spott, Mit meinem bindet, spricht ein leises Ja. "Und nåchtens nun, wenn über uns wir schauen Der Welten andre, die wir nie gesehn, In unvergleichlich größerer Herrlichkeit, Erblicken tief wir unter uns die Sonne, Ein schwaches Fleckhen nur, und um dies Fleckhen Kreist, die wir nicht entdecken hier, die Erde, Ein Spriker jenes kleinen Sterns, der Sonne. Auf jener Erde haben wir gelebt, Als eine Königin du, als Bettler ich; Doch hier, ich wiederhols, bin ich ein König, Und du, hörst dus, bist eine Sklavin nur."

Und sie, indem ihr dunkles Auge sich, Halb in Verwundrung, halb in Angst und Ahnung, Mit meinem bindet, haucht ein leises Ja.

"Auf jener Erde hab ich bich geliebt, Ein Bettler ich, bich eine Ronigin. Doch bu hast mich verlacht, gehaft, gequalt. Bon beinen Anechten ließest bu mich peitschen, Weil ich es magte, zu dir aufzuschaun. Bon beinen hunden ließest bu mich jagen Ins Elend, in Die Dammerung bes Abende, Die trostlos mich, ach, gutiger als bu, In ihre nebelfeuchten Schwingen schloß. Warum, jest frag ich bich, haft bus getan? Erinnerst du bich einer Winternacht, Als an der Glastur wir im Saale standen Und auf Befehl den Aldebaran ich Dir zeigen follte? Und entfinnst bu bich, Wie eilig ich ein warmes Barenfell Dir legte unter beinen fleinen Rug, Daß nicht im Seidenschuh du Kalte littest? Dann wies ich bir ben roten Albebaran. Bei ben geschäftigen Fragen, Die bu tateft,

Dich huldvoll, låchelnd zu mir wendend, kamen, Wir waren gang allein, die holden Lippen Mir immer naher, und um beine Schulter Schlug ich, bu stießest ihn nicht weg, ben Urm, Und zog bid an mich, und wir fußten und. Un jenem Abend bin ich toll geworden, Durch beine Sprodheit bin ich toll geworden, Die eifig mich nach jener Sternenstunde Aus allen himmeln stieß. Und als ich bich Im Schlitten, eingehüllt in Zobelpelze, Von Purpurtuch und Scharlach überdeckt, Bom frohsten Glockenspiel begleitet, fah, Wie du an einen Prinzen gart bich lehntest, Der lachend bich und fuhn ans Berg geschloffen: Bin ich gestorben, an der Stelle bort. Mo bas Gelaut an mir vorüberschof. Und auf dem Albebaran wacht ich auf, Und hab gewartet bis jum heutigen Tag, Bis bu erschienest hier, in biefer Stunde. Und gleich wie damals find wir beide jung; Jett aber bift bu meine Sflavin! und, Borft bus, ich muniche, nein, ich will, ich will, Daß bu mich liebst auf biesem roten Stern."

Doch sie, indem ihr dunkles Auge schnell Das meine sucht und in ihm haften bleibt, Berachtung um die Lippen schürzend, spricht, Und in verhaltnem Zorne bebt die Stimme: Elender, das ist deine ganze Kunst, Wich wehrlos deiner Rache vorzuzerren? Nach jener Winternacht, was girrtest du Um mich herum? Ein sechzehnsähriger Knabe Ist nicht so schen mit seiner Liebeswerbung, Wie du dich stelltest. Sollt ich deinen Nacken Wit meinem Arm umstricken und dich bitten:

Sieh, Hanschen, sieh, ich bin in dich vernarrt?
Und hattest du mit deiner rauhen Faust,
Wie jest dies Band, die Knöchel mir umspannt
Und mir geschrieen: Weib, ich lass dich nicht!
Und hattest du, im Sprung ein wilder Wolf,
Auf jener Schlittenfahrt dir vom Gehenk
Den Dolch gerissen und ihn umgedreht
In deines Nebenbuhlers rascherm Herzen,
Ich hatte dich, verwirrt, entsest, beglückt,
Geküst und war dir um den Hals gefallen:
Nimm mich, nimm mich, du sollst ein Herr mir sein,
Wein Herr, mein Lebensmann — ich liebe dich!

"Die Fesseln los! zurück von ihr, Begleiter! Nun stehn wir beid allein uns gegenüber. Sprich nur ein Wort, und eine Feder leicht Heb ich als Königin dich auf den Thron! Viel besser sind die Menschen hier als unten, Mehr Liebe, mehr Verzeihung und Geduld, Kein Misverständnis mehr, wie das auf Erden So manchen sonnenhellen Tag vergällt."

Doch sie, das herrliche Haupt in herbem Stolz Hochauf, streckt wehrend mir die Hand entgegen, Und wendet sich, und schreitet still von dannen. Die himmelblauen Schmetterlinge leuchten Auf ihren Schultern, und als Ravalier Prunkt neben ihr der schwefelgelbe Pfau. Und alles übergießt mit feinstem Rot Der prächtige Rubin.

#### Der Tod.

So grausam ist die Hasenhetze nicht, Wie man gern sagt, wenn nur der Windhund gut. Und leidenschaftlich bin ich oft gefolgt, Bis mir an einem Sommertag im Herbst, Die Spinneweben banden alle Stoppeln, Auf immer jede Lust verloren ging.

In jener Zeit verkehrt ich täglich fast Auf einem nahgelegnen Nachbargute, Wohin mich eine junge Grafin zog. Fünfhundert Jahr zurud schien fie geboren: So stolz, so hochmutig, so aller Welt Bog sie bie feine Bakennase fraus. Ein Bar, am Bale beringt, jum Streit gerichtet, Droht auf dem Wappenstein des schmalen Fingers Jedweden an, der sich ihr nahern will. Und doch war sie ein Weib wie alle andern. Mit ihr zusammen ritt ich lange Wege In Wald und Feld und auf die Basenhete. Und follte Dante, wünscht er noch einmal Die vielen Ringe schauernd zu burchwandeln, Mich statt Virgil als Reisemarschall wählen, Ich fahe nichts, ich suchte nur die Grafin Im Fegefeuer und in Soll und Bimmel.

Der Windhund ist kein Hund wie seine Brüber. Einsam und mürrisch, ohne Hang zum Herrn, Fehlt ihm der gute, treue, brave Blick. Aus seinen Augen aber schielt der Tod, Gewiß, der Tod, ich hab ihn dort gesehn.

Am Riemen, an des Pferdes rechter Seite, Folgt willig, oder widerwillig auch, Der Strick; drei Hunde sinds gewöhnlich, und — Hetz! hetz! der arme Has ist aufgestochen, Die Hand läßt los, und vorwärts stößt der Sturm. Voran der schnellste, ohne Laut, sieh! sieh! Und Lampe stürmt, und hinter ihm die Hunde,

In beren Augen sich ber Tob verfrochen. Wir preschen vor auf jenen Bugel bort, Und bicht an und vorüber schieft die Jagd. Roch immer, lang gestreckt am ebnen Boben, Läuft er wie rasend vor den Winden her. Halt da, bei Gott! ich hab den Tod gesehn: Er hodt, ein Mannchen, mager wie ein Geighale, Er hockt im Augenstern bes hundes, gierig, Und sicher wie die Spinne doch, die weiß, Daß sich im Net die Fliege ihr verfangt. Der arme Bafe, wie fein Lecker banat! Jett, bravo, schlägt er feinen ersten Baten; Und ihm vorbei, ins weite Feld hinein, Sie muffen wenden, jagen die Berfolger. Mur einer tam nicht ab: ber Golofanger. Augt er so scharf? Gab ihm der Tod Befehle? Er hat den Lauf gemäßigt und nimmt rasch Die Flucht bes Angstgefegten wieder auf. Mun ifts vorbei; noch zwei und drei Gefunden, Und hoch tragt er ben Schächer uns entgegen, Den furchtbar fein Gebif im Du gewürgt.

Einmal, an jenem Sommertag im Berbst, Die Spinneweben banden alle Stoppeln, Von fernen Wäldern schimmert blau herüber Ein hold Geheimnis, trabten wir zusammen, Das schöne. Weib und ich. Ich selber führte Den Solofänger und allein am Riemen; Die andern lagen überhett im Stall. Die junge Gräfin ritt an meiner Seite, So dicht, daß sich die Pferde spielend bissen, Daß sie sich meinem Sattel fast vertraute. Und jene Wälder wollten wir erreichen, Aus denen uns ein hold Geheimnis winkte. Da fuhr ein Häschen auf, und het, het, het,

Laff ich vom Riemen los ben Golofanger. Mo blieb ber Wald? Flog Amor schen zurud, Die Eranen mit ben biden Faustchen haltend? Und vorwarts ging die Jagd. Der Base flitt, der Windhund hinterher, Bier, bort, noch immer nicht, nun ba, Und weiter, immer weiter jagen wir. Die Grafin, auf der ichlanken, edeln Stute, War mir voraus; ich ließ es gern geschehn, Denn mit Entzuden folgt ich ihrem Schleier. Ploblich, halt an, der hase ist verendet, Und hinter ihm, faum find es fünfzehn Sprünge, Stredt auch ber Windhund sich, vom Schlag gerührt. Wir von den Pferden. Und just zwischen beiden, Bier liegt ber Base, bort ber Golofanger, Steht blag wie Lafentuch Die Schone Grafin. Sie steht, sie wantt, bas Auge starr gerichtet In Wahnsinnsängsten auf ben Solofänger. Und diesem tritt, nie werd ich es vergessen, Aus dem gebrochnen Blick ein mager Mannchen Und lacht uns hamisch an; und vor der Grafin Berbeugt er sich unendlich tief, und schwindet.

In meinen Armen hielt ich eine Tote. Und nicht wie Blattgewispers leisen Ton Hort ich im Leben einen Hauch von ihr.

Seit jenem klaren Sommertag im Berbst, Die Spinneweben banden alle Stoppeln, Hab ich mit Windhunden nicht mehr gehetzt.

Die Rache der Najaden.

Die Ebbe gießt sich in die See; Im Sande bleibt, o Domine.

Inmitten zwischen Robb und Hunden Ein Weib zurück auf kurze Stunden, Ein Weib, kaum sechzehn, siebzehn Jahr, Den Arm verschlungen unterm Haar. Hell leuchten an der Muschelküste Der weiße Leib, die weißen Brüste. In tausend Farben spielt die Flosse, Sich sonnend in der feuchten Gosse. Das liebe Weibchen singt und singt, Daß weit es in die Ferne klingt.

Ein Krabbenfischer hort den Sang; Er sieht sich um, es wird ihm bang, Er mochte bleiben, mochte fort, Vor Schrecken findet er kein Wort, Vis endlich er in nächster Stadt Das Wunderspiel verkündet hat.

Und hinter ihm die Alten, Jungen Sind schleunigst auf den Weg gesprungen. Den Blick beschattend, sehn sie bald Im fernen West die Huldgestalt.
Sie singt noch immer, singt und singt, Daß weit es in die Ferne klingt.
Und immer klarer hort das Ohr, Und einer drängt den andern vor.
Die Robben tummeln schon und Hunde Entsetz sich auf dem Meeresgrunde.
Nur noch das Jungserchen allein Hat nichts bemerkt im Sonnenschein.
Sie singt noch immer, singt und singt, Daß weit es in die Ferne klingt.

Da hinter ihren Mannern her Sturzt aus dem Tor das Weiberheer.

Was? Ihr verachtet eure Frauen Und wollt nach fremden Reizen schauen? Sie schwingen freisend Quirl und Löffel, Und leicht gezähmt sind Hans und Töffel. Seid unbesorgt. Denn wutentbrannt Kommt der Herr Pfarrer angerannt: Schlagt tot, schlagt tot das Herenweib, Zerstückelt ihr den Höllenleib!

Die Männer wollen nicht heran; Da packt sie fest der Gottesmann, Vis sich die Frauen, Weib und Braut, Einnägeln in die weiße Haut. Nun zerren auch die Mannsleut mit Und stoßen sie bei jedem Schritt. Der Priester brüllt, der Priester schreit: Das segnet euch die Ewigkeit.

Sie schleppen weit herein ins Land Das Jungferchen vom Muschelstrand. Da tobt sie auf in letter Not, Eh sie erschlägt der grause Tod: So weit ihr mich hierher gezogen, Wegspülen werden Flut und Wogen All euer Feld und Hof und Haus — Und jammernd lischt ihr Seelchen aus.

Im Westen rollt und grollt das Meer, Die Wolken treiben schwarz und schwer; Nun lost der Sturm die lauten Zungen, Und hat ein drohend Lied gesungen, Das fegt und donnert, pfeift und bebt Und himmelhoch die Welle hebt.

Durch Schaum und Gischt, Delphin und Fisch, Und zwischen Blasen und Gezisch, Aus weißen Perlen, grünem Schein, Aus tiefstem Grund, vom Alippenstein, Hoch oben auf dem Silberkamm, Von unten her aus Schilf und Schlamm, Auftauchen der Najaden Köpfe, Des Wassers fröhliche Geschöpfe. Der Fischschwanz schillert durch den Tanz In tausendfachem Farbenglanz. Und Allen, Männern, Weib und Kind, Zeigt die Richtung der Westerwind.

Und Alles platschert, plantscht und schnauft, Bom ewigen Wassersturz getauft. Und Alles sprudelt, sprist und fließt, Wenn Regen sich in Regen gießt. Und Alles tropft und trieft und leckt, Den Arm im Schwung, den Hals gereckt. Und Alles steuert, rudert, schwimmt Dem Ufer zu, erbost, ergrimmt.

Aus allen Wogen wird ein Dach, Das biegt sich hohl zu Rach und Krach Und bricht aufs kand und reißt es fort Vis dahin, wo geschah der Mord. Im Nu verschwinden Plan und Vahn Und sind zerspellt im Ozean.

## Die Sündenburg.

Ich bin gewandert durch manches Land, Blieb gern von der Menge ungekannt. Die Menschen fand ich allenthalben So gleichgeartet wie die Schwalben.

Sehr wenig Gutes, viel Gemeinheit, Biel plumpes Getrampel und wenig Feinheit. Besonders der Reid schien bei allen mir gleich, Die fraftig hofften aufs Bimmelreich. Recht Bubiches entdect ich im Strebertume, Und fah manch ahnliche fuße Blume. Die Beuchelei, bas war spaßhaft zu fehn, Fast konnt fie auf einem Beine stehn Seche Stunden lang am Rirchentor, Bis murdevoll ankam ber herr Paftor. Biel Artiges schaut ich im Lugen und Trugen, Womit so gern wir uns vergnügen. Und taufend und taufend andre Sachen, Die waren zum weinen, die waren zum lachen. Was fehr mir miffiel bei ber Wanderpartie, Das war der Mangel an Poesse. Und besonders in Deutschland hab ichs empfunden Und hab es gespürt wie schmerzende Wunden: Ja ja, fein mittel, Schablone, brav. Auf alter Weibe bas alte Schaf.

Vor einem kaden die Sudelei:
"Großvater füttert den Enkel mit Brei"
Betracht ich, und mit mir Christen und Juden
Stehn entzückt vor dieser Buden.
Wenn es Klinger aber und Vöcklin war,
Wan schenkte dem Vilde gewiß wenig Ehr.
Ja ja, fein mittel, Schablone, brav,
Auf alter Weide das alte Schaf.

Da zupft mich einer am Armel verstohlen; Ich denke, mich soll der Teufel holen, Denn neben mir steht ein kleiner Mann, Der kaum an die Schulter mir reichen kann.

8. 11,25

Mageres Körperchen, dürftiges Kleid; Rlagt mir ein Bettler sein schmähliches Leid? Er zwickt mit ben Augen muhfam und faul, Und grinsend verzieht sich das breite Maul: "Du Marr unterstehst dich, auf Alles zu schelten, Auf alle Menschen, auf alle Welten? Du follst bich schamen, bu weißt noch nichte; Sieh mich an, ich bin ein Engel bes Lichts Und kenne alles. Bist bu nicht bange, So folge mir auf bem nachsten Gange." Und eh ich gesprochen, und eh ich gewollt, Schon bin ich von seinem Mantel umrollt. Wir fliegen zusammen, ich weiß nicht wohin, Mir klopfen die Pulse, mir schwindet ber Ginn, Bis endlich wir aus den luftigen Gaffen In einer Bufte und niederlaffen. "Was siehst bu? Ich frage bich, was bu ichauft?" Und breimal schlug seine knöcherne Faust Mich auf die Stirn: "Was siehst du nun? Gefällt mein Treiben bir und Tun?"

Im Vierkant strebt ein Felsen auf, So hoch, er hemmt den Sonnenlauf. Senkrechten Schroffen sickern ab Viel Tropfen in das Wüstengrab. Wild, auf des Steines Platten oben, Steht eine Märchenburg erhoben, Ein Donnerstuhl, ein Vlizeplat, Ein Widderkopf in Sturmeshatz. Der Regen klatscht auf Zack und Zinnen Und stürzt aus Drachenrachenrinnen. Aus dem zerfetzten Wolkenzug Zieht gierend aus ein Geierflug, Und prächtig fällt die Sonnenflut Dem Raubzeug auf den Federhut,

Und zeigt im Licht die weißen Mauern Und schwarzer Tannenkränze Trauern. Und Turm auf Türmen und Terrassen, Und Loggien, Hallen, Säulengassen, Jugbrücken, Grotten, Gärten schweben Und weben ein phantastisch Leben. Und wieder zieht der Sonne vor Aschfarben sich ein Schleierflor. Vom grauen Himmel, ohne Hauch, Sticht ab ein feiner schwarzer Rauch, Der aus der Burg, der Säule gleich, Hinaufzieht in das Inadenreich. Ist ein bekränzter Stier gefällt, Ein Opfertier im Tempelzelt?

"Sprich, Alter, mas hat die Burg zu bedeuten, Ift sie besetzt mit streitbaren Leuten?"

"Ihr Menschen mochtet in Alles bringen, Und wuhlt zu gern in geheimen Dingen. Mur immer mit beinen Fragen hubich fact! Doch deshalb hab ich dich hergebracht, Um bir bein fleinliches Denfen ju zeigen, Dein hochmutig Reden im Lebensreigen. Was machst du dich lustig über die Andern, Und mußt doch auch ihre Wege wandern. Das Schloß bort oben auf grausiger Kant Bab ich die Gundenburg genannt. Dahin send ich alle Gedanken. Die heimlich euch aus den Bergen ranken, Die nie aus tiefstem Geelengrunde Leichtsinnig entschlupfen euerm Munde, Die verstedt ihr haltet in dunkelster Rluft, Die ihr mitnehmt in Grab und Gruft, Buniche nach Mord und scheußlichen Luften,

25\*

Weltuntergang: wenn ihr an lodenden Ruften Rur euch allein bort konntet gefallen, Bum Ruckuck dann mit den Übrigen allen. Rotdurftig dagegen schriebt ihr Gesetze Und spanntet euch ein in schützende Rete; Und bachtet ihr nicht an ben ftrafenden Gott, Ihr endetet alle auf dem Schaffot. Run aber ift es von mir zu loben, Daß diesen Gedanken fich auszutoben Ich erlaube, wenn fie auch nur auf Stunden Erlosung in jener Burg gefunden. Denn jedesmal um Mitternacht Berbrenn ich ben Rram, und ein End ift gemacht. Die Feste steht wieder am andern Morgen, Ich brauche fur neues Gedrang nicht zu forgen. Baft du Bergnugen an jenem Berein, Wir sehen einmal durche Fenster hinein."

"Du teuflischer Kerl, das ist nicht mahr, Du läßt uns Menschen kein gutes Haar. Wir haben die Selbstzucht auf stachligem Weg, Die führt fernab vom Höllensteg. Treibt es dich, sieh allein in dein Haus, Mir würde das Hirn verrückt vor dem Graus." "So seid ihr Menschen! Ihr spottet und lacht Über des Nächsten Gebaren und Tracht. Doch will ich einmal euer Seelchen euch zeigen,

"Nach dem Rauch zu fragen ist mein Begehr, Der dort oben zieht so grad wie ein Speer." "Je nun, das ist eine kleine Filiale, Ein Zuckerbonbonchen auf blutiger Schale. Oft peinigt ein Sehnen euch heiß und erklärlich, Kur euch und die Welt sonst sehr ungefährlich. Wie sag ich: Ein Madchen liebt einen Anaben, Ein Anabe mocht gern ein Madchen haben, Und können durchaus nicht zu einand, Das ist für die beiden dann sehr genant. Oder einer will gar zu gern einen Orden, Und ist ihm doch nimmer und nimmer geworden. Und ähnliche Wünsche, wohl eine Legion, Sucht jeder zu stillen im Erdenfron. Da hab ich abseits dort einen Altar, Vor dem wird Alles glücklich und klar. Ich wette, just eben die Opfertat Stammt dankbar von einem Kommerzienrat."

"Zund an die Burg, verruchter Gefell, Sonst dreh ich den Hals dir um auf der Stell."

"Gemach, mein Freund, auf deinen Stelzen; Ein Pfiff, und du würdest dich vor mir wälzen. Doch weil dir das Brennen so sehr gefällt, Hab ich die Uhren rasch vorgestellt. Schon wird es dunkel, schon wird es Nacht, Schon hab ich die Fackel in Schwung gebracht."

Ein rotes Zünglein streckt sich aus, Und dort und dort ein Flammenstrauß, Aus allen Fenstern leckt die Glut Zum Dach hinauf in eiliger Wut. Schon rotet sich das Himmelszelt, Als stünd in Brand die ganze Welt. Und prasselnd fracht Gebälf und Wand Im Niedersturz auf Sand und Land. Ich hör Geschrei, wahnsinnig Singen Furchtbar zu mir herüberdringen. Ein wüstes Stimmenchaos brüllt, Ein Käfig, tigerangefüllt. Nun steht, ein glühend Ungeheuer, Die große Sündenburg im Feuer. Langsam steigt aus der Lohe Weben Ein mächtig Kreuz: Ich hab vergeben. Und zwischendurch wie Harfenklang, Wie Orgelton und Chorgesang. Ein letzter Rest, ein letzter Riß, Und Schutt und Qualm und Finsternis Und kurzer Aschenregenfall — Und eine Stille überall.

Nur bose durch die Nacht glänzt fern Ein großer grüner Funkelstern.

# Die Wasserschwertlilie.

Beut Morgen im stechenden Sonnenschein War ich in endloser Ebne allein. Ein Glutbeden hitte ben heißen Sand, Unsichtbar umbrennt meinen Ruß ein Brand. Blendend flactte bas grelle Licht, Das sich in flimmernder Ferne bricht; Raum fann ich die Augen offen halten Durch die gekniffnen Wimpernspalten. Ein Weidenbusch am verdunstenden Bach Gibt mir zulett ein schattenbes Dach. Dort unter doldspißer Schilfblattfamilie Steht gereckt eine einzige gelbe Lilie; Das Rohr überhauptend, falt und ftolz, Bebt fie fich aus dem Dichungelholz. Als ich mich legte, hort ich sie sprechen, Ich mochte sie schnell vom Boden brechen. Sie wolle bem Raifer am Stahlhelm figen, Um mit ihm durch die Lander zu bliven.

Ich zuckte die Achseln: sie solle bescheiden sein, Unter ihredgleichen gedeihn, Der Kaiser kame niemals hierher, Die einsame Haide wohl zog ihn nicht sehr. Dann sielen die Lider mir ganzlich zu In dieser ungeheuern Ruh. Kaum klang noch wo, weit, ich weiß nicht was, Ein Summen, ein Brüllen, ein Stimmchen im Gras.

Im Schritt kommt der Kaiser vorbeigeritten. Ans des goldnen Gefolges Mitten Sprengt an den jungen Großherrn heran Ein weißhaariger Feldhauptmann Und verneigt sich tief und zeigt auf die Blume: Prangt sie, Gebieter, an deinem Kleid, Bleibt dir der Sieg für alle Zeit. Der Kaiser sieht lange die Lilie an, Sieht lange auf den alten Mann, Sieht lange, lange ins Feld hinein: Die Lilie soll ungebrochen sein, Weinem Volk und mir wünsch ich Frieden, Frieden Wie dieser Blume so still beschieden.

Ich wachte auf und ging nach Haus. Am Abend doch ging ich noch einmal hinaus. Da war die prächtige Blume verschwunden. Wer ist hier gewesen, wer hat sie gefunden? Im Vorwärtsschlendern durchs flache Land Kam an ein Hüttchen ich, unbekannt, Das stand da mutterseelenallein; Möchte wissen, wer sind die Bewohner sein. Eine Zither hört ich klingen im Haus, Klang sehnsüchtig zu mir heraus, Konnte deutlich das Lied unterscheiden: "Schone Minka, ich muß scheiden."

Doch schien der Abschied nicht ernst gemeint, Hat auch kein Auge darum geweint. Als ich, schon dunkelte rings die Welt, Wich draußen ans offene Fenster gestellt, Schaut ich zwei Menschen, die saßen getrennt; Bon ihnen griff einer das Instrument, Ein schlanker Bursche mit blondem Haupt. Und die Schöne, die das Berz ihm geraubt, Lächelt schelmisch ihn an aus dem Großvaterstuhle. War es ein Bild aus der göttlichen Schule Venedischer Meister: Armlängs, in der Rechten, Hochstenglig bis an die schwarzen Flechten, Hielt sie die gelbe Lilie umfaßt.

Bitte an den Schlaf, nach schwersten Stunden.

Doch eh der Peitschenknall des neuen Tages Mich morgen wieder in die Wüste ruft, Bestelle deinen Bruder an mein Bett. Gutmutig legt der alte Herr die Hand Auf meine Augen, die sich öffnen wollen, Und sagt ein Wiegenlied, die Worte langsam, Sehr langsam sprechend:

So, so, so . . . Nicht bange sein . . . So, so . . . so . . .

## Übersicht.

|                        | 1)    | T 61 |   | gan | vega  | ıng | ger: |     |    |    |    |   |   |       |
|------------------------|-------|------|---|-----|-------|-----|------|-----|----|----|----|---|---|-------|
|                        |       |      |   |     |       |     |      |     |    |    |    |   | ( | Beite |
| Der Gouverneur .       |       |      |   |     | •     | •   |      | •   | •  | ٠  | •  | ٠ | • | 7     |
|                        |       |      |   | • • |       | ٠   |      |     | ٠  |    | ٠  | 4 | • | 10    |
|                        |       |      |   |     | •     |     | a    |     |    | ٠  |    |   | ٠ | 10    |
| In Grinnerung          |       |      | • |     |       |     |      |     |    | *  |    | • |   | 11    |
| Ronig Ragnar Bobbroi   |       |      |   |     |       |     |      |     |    | ٠  |    |   |   | 11    |
| Die Rapelle jum finfte | rn E  | tern |   |     |       |     |      |     |    | ,  |    |   |   | 13    |
| Ronig Abels Tob .      |       | 4    |   |     |       |     |      |     | ,  |    |    |   | , | 16    |
| Wer weiß mo            |       | 4    |   |     |       | ,   | ,    |     |    |    |    |   |   | 18    |
| Inschrift              |       |      |   |     |       |     |      |     |    | ٠  | 4  |   |   | 19    |
| Erinnerung             |       |      |   |     |       |     |      | . , |    |    | ٠  |   |   | 21    |
| Bergog Rnut ber Erla   |       |      | ٠ |     |       |     |      |     |    |    |    |   |   | 22    |
| Die Schlacht bei Borr  |       |      |   |     |       |     |      |     |    |    | ٠  |   |   | 26    |
| Die Nire               |       |      |   |     | 4     |     |      |     |    |    |    |   |   | 29    |
| Berbrochner Reilerfopf |       |      |   |     |       |     |      |     |    |    |    |   |   | 86    |
| Rachflange             |       |      |   |     | •     |     |      |     |    |    | ,  |   |   | 87    |
| Siegesfest             |       |      |   |     |       |     |      |     |    |    |    |   |   | 38    |
| Grwartung              |       |      |   |     |       |     |      |     |    |    |    |   |   | 39    |
| Die Attade             |       |      |   |     |       |     |      |     |    |    |    |   |   | 39    |
| Der rote Mantel .      |       |      |   |     |       |     |      |     |    |    |    |   |   | 41    |
| Mit Trommeln und 9     |       |      |   |     |       |     |      |     |    |    |    |   |   | 48    |
| Rúdblid                |       |      |   |     |       | į   |      |     |    |    |    |   |   | 44    |
|                        |       |      | • |     | Ċ     |     |      |     |    |    |    |   |   | 45    |
|                        |       |      |   |     |       |     |      |     |    |    |    |   |   | 47    |
| Die Mufit tommt .      |       |      |   |     |       |     |      |     |    |    |    |   |   | 49    |
| Poesse.                |       |      | • |     | ·     | •   |      |     | Ĭ. |    | i  |   |   | 50    |
| Wiebte Pogwisch .      |       | •    |   |     |       |     |      |     | Ċ  |    |    |   |   | 51    |
| Cincinnatus            |       |      |   | • • | •     | •   | •    |     | Ĭ. | Ĭ. | Ĭ. | Ĭ |   | 54    |
| Im Zeichen bes Tober   |       |      |   | • • | •     | ,   | •    |     |    | į  | Ĭ  | į |   | 55    |
|                        |       |      |   |     | •     | •   | •    |     | Ċ  |    |    | • |   | 57    |
| In einer Winternacht   |       |      |   |     | •     | •   | •    | •   | •  | ·  | •  | · |   | 58    |
| Die Sochzeit in Wind   |       |      | , |     | 4     | •   |      | •   | •  | •  | 4  | • | • | 60    |
| Unter einer Buche .    |       |      |   |     | *     | *   | •    | *   | •  | •  | •  | • | • | 64    |
| Arieg und Friede .     |       |      | • |     | . * . | *   | •    |     | ٠  | •  | •  | • | ٠ | 66    |
| Es lebe ber Kaiser     |       |      |   |     | *     | *   |      | • • | •  | ,  | •  | • | 4 | 67    |
| Verbannt               |       |      |   | • • | •     | •   | *    | •   |    | •  | •  |   | • | 75    |
| Sunger                 |       |      |   | • • | •     | ٠   | •    | •   |    | •  | •  | • | • | 79    |
| Ginfamfeit und Mann    |       |      |   | • • | •     |     | *    | • • | •  | *  | •  | ٠ | ٠ | 84    |
| Sigitianen             |       | •    |   |     | •     |     |      |     |    | 4  | •  | • | • | 98    |
| Das Haupt bes heilige  |       |      |   |     |       |     |      |     |    | •  | •  | • | • |       |
| Mant Clement her 2"    | neite |      |   |     |       |     |      |     |    |    |    |   |   | 100   |

| Om Gaibekunn                                                              |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   |   | Gett |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|------|-----|------|-------|---|---|---|-----|---|---|------|
| Der Haibebrand .                                                          | . 00%  | •   | •    | •    | ٠   | ٠.   | ٠     |   | • | • | •   | ٠ |   | 10   |
| Bier Augen find im                                                        | 1 2356 | ge. | •    | ٠    | •   | • •  | •     |   | • |   |     |   |   | 108  |
| Hartwich Reventlow                                                        | • •    | •   | ٠    | ٠    | •   | • •  | ٠     |   | ٠ |   | ٠   |   |   | 111  |
| Sing, Simile Sining                                                       |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   |   | 118  |
| Oiever and bem Sill                                                       | ım.    |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   |   | 118  |
| ani bem Snubudtai                                                         | pe .   |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   |   | 118  |
| Dominingt im And                                                          | lbe .  |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   | ٠ | 119  |
| mojujied and nuate                                                        | Dr .   |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   |   |      |
| Bu mein Bateriano                                                         |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   |   |      |
| Deuver Stevertich .                                                       |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   |   | 122  |
| Stevestien                                                                |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   | , | 124  |
| Stauts genug                                                              |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   | ٠ | 125  |
| Ta lieve old                                                              |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   | ٠ |      |
| Dorlittinge im Somi                                                       | ner.   |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   |   | 126  |
| eiele Senningii .                                                         |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   | ٠   |   |   | 127  |
| and rem whithher "                                                        |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   |   |      |
| Gin Generality                                                            | 0 .    |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   |   |      |
| commercialitititititit 331                                                | cermi  | lle |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   |   | 185  |
| Onlinet nit bie Des                                                       |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   |   | 136  |
| beneet hemmittelled.                                                      |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   |   | 137  |
| was girty                                                                 |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   |   | 139  |
|                                                                           |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   |   | 139  |
| Unsichtbarer Anmarso<br>Gespräch mit bem T<br>Zwei Weilen Trab<br>Legende | th .   |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     | ٠ | • | 141  |
| Gespräch mit dem T                                                        | obe    |     |      |      |     |      |       | · |   | • | •   | • | • | 141  |
| Zwei Meilen Trab                                                          |        |     |      |      |     | •    |       | · | • | • | •   | • | • | 146  |
| Legende                                                                   |        |     |      |      |     |      |       |   | • | • |     |   | ۰ | 147  |
| were einen meinen acut                                                    | mens   | mad | n m  | eine | 111 | 5000 |       |   |   |   |     |   |   |      |
| Denem                                                                     |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   | ٠ | 148  |
|                                                                           |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   |   | 149  |
| wer Genelente                                                             |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   | ٠ | 151  |
| THE COLUMN ! .                                                            |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   | • | 152  |
|                                                                           |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   | • | 152  |
|                                                                           |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   | •   | • | • | 154  |
| weite etabliat .                                                          |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   | • | 156  |
| ALCOHOLIC                                                                 |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   | •   |   | • | 156  |
| manufacter tittle .                                                       |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   | *   |   | • | 157  |
|                                                                           |        |     |      |      |     |      |       |   |   |   |     |   | • | 164  |
| Der Baibeganger                                                           |        |     |      |      | •   | •    | •     | • | ٠ | • | •   | • | • | 168  |
|                                                                           |        |     |      |      |     |      |       |   | • | • | •   |   | ٠ | 170  |
|                                                                           | 2)     | Rai | mpl  | F 11 | nb  | Gr   | viele |   |   |   |     |   |   |      |
| Un Goethe                                                                 |        |     | Τ, 1 |      |     | -    |       | • |   |   |     |   |   |      |
| A.4                                                                       |        |     |      | •    | ٠   | •    | • •   | • | • | • | •   | • |   | 207  |
|                                                                           | •      | •   |      | ٠    |     |      |       |   | • |   | , , |   |   | 208  |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      |     |     |    |     |     |     |      |      |   |   | Geite                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------|----------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | Gottfried Reller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      | ٠   |     |    |     |     |     |      |      |   |   | 209                                                                                                          |
| Au                                                                                                                           | Theodor Storm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      |     |     |    |     | ٠   | •   |      |      |   |   | 210                                                                                                          |
|                                                                                                                              | Conrad Ferdinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      |     |     |    |     |     |     |      |      |   |   | 211                                                                                                          |
| Au                                                                                                                           | Beinrich von Rli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |            |                    |          |      |     | 4   |    |     |     |     |      |      |   |   | 211                                                                                                          |
| Au                                                                                                                           | Chuard Morife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 4          |                    |          |      |     | 4   |    | ,   |     |     |      | ,    |   |   | 213                                                                                                          |
| An                                                                                                                           | Rlaus Groth .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      |     |     |    |     |     |     |      |      |   |   | 213                                                                                                          |
|                                                                                                                              | Beinrich von Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      |     |     |    |     | ,   | ,   |      |      |   | , | 215                                                                                                          |
| An                                                                                                                           | M. G. Conrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      |     |     |    |     |     |     |      |      |   |   | 217                                                                                                          |
|                                                                                                                              | Rarl Bendell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      |     |     |    |     |     |     |      |      |   |   | 217                                                                                                          |
| An                                                                                                                           | Hugo Wolf .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      |     |     |    |     |     |     |      |      |   |   | 218                                                                                                          |
| Nn                                                                                                                           | Otto Julius Bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | um                                      |            |                    |          |      | 0   | 4   |    | ٠   |     |     |      |      |   |   | 220                                                                                                          |
| Un                                                                                                                           | men?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      |     |     |    |     |     |     |      |      |   |   | 224                                                                                                          |
|                                                                                                                              | Stadt Philisteric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      |     |     |    |     | 4   |     |      |      |   |   | 226                                                                                                          |
| Tot                                                                                                                          | e See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      |     |     |    |     |     |     |      |      |   |   | 226                                                                                                          |
| Did                                                                                                                          | hterehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      |     |     |    |     |     |     |      | 4    |   |   | 227                                                                                                          |
| Sa                                                                                                                           | rei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      |     |     |    |     |     | 4   | ,    |      |   |   | 228                                                                                                          |
| Das                                                                                                                          | Bundertier .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      |     |     |    |     |     |     |      |      |   |   | 229                                                                                                          |
| Der                                                                                                                          | Brotwagen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                       |            |                    |          |      |     |     |    |     |     |     |      |      |   |   | 230                                                                                                          |
|                                                                                                                              | hterlos in Kamtsc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      |     |     |    |     |     |     |      |      |   |   | 232                                                                                                          |
| Muf                                                                                                                          | ben Tob eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ele                                     | nd         | ur                 | iter     | gegi | ang | nen | be | utf | der | : 3 | dian | teré | 3 |   | 233                                                                                                          |
|                                                                                                                              | meinen Freund,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      |     |     |    |     | ,   |     | ,    |      |   |   | 235                                                                                                          |
| ****                                                                                                                         | memen greams,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 72                                    | щ          | ter                |          |      | 0   |     |    |     |     |     | 4    |      |   |   | 200                                                                                                          |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                    |          |      |     |     | •  | •   |     | •   |      | •    | • |   | 240                                                                                                          |
| Der                                                                                                                          | Naturalisten .<br>Flammen nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | . ′        |                    |          |      |     |     |    | •   |     | •   |      | •    | • |   |                                                                                                              |
| Der<br>Ein                                                                                                                   | Maturalisten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nı                                      | Fe         | uer                | wer      |      |     |     |    | •   | •   | •   | •    | •    | • |   | 240                                                                                                          |
| Der<br>Ein<br>Der                                                                                                            | Naturalisten .<br>Flammchen nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | j de<br>t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nt                                      | Fe         | uer                | •<br>wer | ť    |     |     |    | •   |     | •   | •    | •    | • |   | 240<br>241                                                                                                   |
| Der<br>Ein<br>Dev<br>Har                                                                                                     | Maturalisten .<br>Flämmchen nach<br>utsche Reimreinhei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | j de<br>t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nt                                      | Fe         | uer                | •<br>wer | í    |     | •   | •  | •   |     | •   |      | •    | • |   | 240<br>241<br>241                                                                                            |
| Der<br>Ein<br>Dev<br>Har<br>Sor                                                                                              | 1 Naturalisten •<br>Flämmchen nach<br>1tsche Reimreinhei<br>18 der Schwärmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ent<br>•                                | Fe         | uer                | •<br>wer | í    |     | •   | •  | •   |     | •   |      | •    | • |   | 240<br>241<br>241<br>242                                                                                     |
| Der Ein<br>Der Har<br>Har<br>Sor<br>Der                                                                                      | 1 Naturalisten .<br>Flämmchen nach<br>1.18sche Reimreinhei<br>1.18 der Schwärmer<br>1.18sche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t<br>t<br>c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nı                                      | Fe         | uer                | wer      | í    |     | •   | •  | •   |     | •   |      | •    | • |   | 240<br>241<br>241<br>242<br>243                                                                              |
| Der Gin<br>Der Har<br>Sor<br>Der Auf                                                                                         | n Naturalisten . Flämmchen nach<br>Eliche Reimreinheins der Schwärmen<br>nmertag . Ichone Glockensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nt .                                    | Fe         | uer                | ret      | í    |     | •   | •  | •   |     | •   | •    | •    | • |   | 240<br>241<br>241<br>242<br>243<br>247                                                                       |
| Der Gin Deu Har<br>Har Sor<br>Der Auf                                                                                        | Maturalisten . Flämmchen nach utsche Reimreinhei 18 der Schwärmer nmertag . schöne Glockensch einem Bahnhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t<br>t<br>c<br>hlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nt .                                    | Fe         | uer                | rer      |      |     | •   | •  | •   | •   | •   | •    | •    | • | • | 240<br>241<br>241<br>242<br>243<br>247<br>248                                                                |
| Der Gin<br>Deu<br>Har<br>Sor<br>Der<br>Auf<br>Nuf                                                                            | Maturalisten . Flämmchen nach utsche Reimreinhei 18 der Schwärmer nmertag . schöne Glodensch einem Bahnhof einer Brüde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ent                                     | Fe         | •<br>uer<br>•<br>• | rer      |      |     | •   | •  | •   | •   |     | •    | •    | • |   | 240<br>241<br>241<br>242<br>243<br>247<br>248<br>250                                                         |
| Der Gin<br>Der Har<br>Sor<br>Der<br>Auf<br>Auf<br>Bet<br>Bod                                                                 | Maturalisten . Flämmchen nach itsche Reimreinhei 18 der Schwärmer nmertag . schöne Glodensch einem Bahnhof einer Brude . stoßen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t t c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • mt                                    | Fe         | •<br>uer<br>•<br>• | rer      |      |     | •   | •  | •   | •   |     | •    | •    | • |   | 240<br>241<br>241<br>242<br>243<br>247<br>248<br>250<br>252                                                  |
| Der Gin Der Haf<br>Far Der Auf<br>Auf<br>Ber Bod<br>Der                                                                      | Naturalisten . Flammchen nach itsche Reimreinhei 18 der Schwarmen nmertag . schoole Slodenscheinem Bahnhof einem Brude . stoßen . stoßen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t de t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • mt                                    | <b>F</b> e | •<br>uer<br>•<br>• | rer      |      |     | •   |    |     | •   |     | •    | •    | • |   | 240<br>241<br>241<br>242<br>243<br>247<br>248<br>250<br>252<br>254                                           |
| Der Ein Der Haff<br>Bar Borr Auf<br>Auf<br>Ber Bod<br>Der Bad                                                                | n Naturalisten . Flämmchen nach itsche Reimreinheits der Schwärmer nmertag .  schöne Glodensch einem Bahnhof einer Brüde . schoßen  elins hirtenknabe Ländler .  sade in G-Moll einen Freund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • ent                                   | <b>F</b> e | • uer              | wer      |      |     |     |    | •   | •   |     | •    |      |   |   | 240<br>241<br>241<br>242<br>243<br>247<br>248<br>250<br>252<br>254<br>255                                    |
| Der Ein Deu Harf<br>Bar Der Auf<br>Auf<br>Ber Bod<br>Der Bad<br>Der Bad                                                      | n Naturalisten . Flämmchen nach itsche Reimreinheits der Schwärmer nmertag .  schöne Glodensch einem Bahnhof einer Brüde . schoßen  elins hirtenknabe Ländler .  sade in G-Moll einen Freund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Fe         | • uer              | • wet    |      |     |     |    | •   | •   |     | •    | •    |   |   | 240<br>241<br>241<br>242<br>243<br>247<br>248<br>250<br>252<br>254<br>255<br>256                             |
| Der Ein Deu Harring Bod<br>Der Auf<br>Ber Bod<br>Der Bad<br>Der Bad<br>An                                                    | n Naturalisten . Flämmchen nach itsche Reimreinheits der Schwärmer nmertag .  schöne Glodensch einem Bahnhof einer Brüde . schoßen  elins hirtenknabe Ländler .  sade in G-Moll einen Freund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i de<br>t<br>c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Fe         | • uer              | . wet    |      |     |     |    |     | •   |     | •    |      |   |   | 240<br>241<br>241<br>242<br>243<br>247<br>248<br>250<br>252<br>254<br>255<br>256<br>257                      |
| Der Ein Deu Har Gorder Auf<br>Bor Auf<br>Auf Ber Bod<br>Ber Ball<br>Auf Rali                                                 | Maturalisten . Flammchen nach itsche Reimreinheits der Schwarmen nmertag . Schone Glodenscheinem Bahnhof einem Bahnhof einer Brude . Slins Hirtentnabe Banbler . Sade in G-Moll einen Freund dem Kirchhofter Rugustag .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>F</b> e |                    |          |      |     |     |    |     | •   |     |      |      | • |   | 240<br>241<br>241<br>242<br>243<br>247<br>248<br>250<br>252<br>254<br>255<br>256<br>257<br>258               |
| Der Ein<br>Dev Har<br>Sor<br>Der Auf<br>Auf<br>Bod<br>An<br>Auf<br>Kali<br>"Ich                                              | Maturalisten Flammchen nach utsche Reimreinhei 18 der Schwarmen nmertag schwarmen schwe Glodensch einem Bahnhof einer Brude schofen schofen Clins Hirtentnabe Banbler clade in G-Moll einen Freund dem Kirchhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t to the following the followi | em                                      | Fe         |                    |          |      |     |     |    |     |     |     |      |      | • |   | 240<br>241<br>241<br>242<br>243<br>247<br>248<br>250<br>252<br>254<br>255<br>256<br>257<br>258<br>258        |
| Der Gin<br>Dev Har<br>Sor<br>Der Auf<br>Auf<br>Bod<br>Ber<br>Ball<br>Auf<br>Ralli<br>Muf                                     | Maturalisten . Flammchen nachtsche Reimreinheins der Schwarmen nmertag . Schone Glodenscheinem Bahnhof einem Bahnhof einer Brücke . Elins Sixtenknabe Bändler . Lade in G-Moll einen Freund dem Kirchhof ter Augustag . h habe dich so seldschenfagd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t to the following the followi | ent                                     | Fe         | .uer               |          |      |     |     |    |     |     |     |      |      | • |   | 240<br>241<br>241<br>242<br>248<br>247<br>248<br>250<br>252<br>254<br>255<br>256<br>257<br>258<br>258<br>258 |
| Der Gin<br>Dev Har<br>Sor<br>Der Auf<br>Auf<br>Ber<br>Ball<br>An<br>Muf<br>Rall<br>Auf<br>Muf                                | Maturalisten . Flämmchen nachtsche Reimreinheins der Schwärmer nmertag . Ichone Glodenscheinem Bahnhof einem Bahnhof einer Brüde . Ilins Hirtenknabe Bändler . Iade in G-Moll einen Freund dem Kirchhof ter Augusttag . Ihabe dich so seinen fo seinen | t technique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | em                                      | Fe         |                    |          |      |     |     |    |     |     |     |      |      | • |   | 241<br>241<br>242<br>243<br>247<br>248<br>250<br>252<br>254<br>255<br>256<br>257<br>258<br>258<br>259<br>260 |
| Der Gin<br>Deu Harr<br>Harr<br>Ver Auf<br>Bod<br>Der Ball<br>An Aall<br>Mall<br>Mall<br>Mall<br>Mall<br>Mall<br>Mall<br>Mall | Maturalisten . Flämmchen nachtsche Reimreinheins der Schwärmer nmertag . Ichone Glodenscheinem Bahnhof einem Bahnhof einer Brüde . Ilins Hirtenknabe Ländler . Iade in G-Moll einen Freund dem Kirchhofter Mugusttag . Ihabe dich so seindspaped                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hr i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ent                                     | Fe         |                    | . wer    |      |     |     |    |     |     |     |      | •    | • |   | 241<br>241<br>242<br>243<br>247<br>248<br>250<br>252<br>254<br>255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>261 |

|                      |         |      |     |        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Geit |
|----------------------|---------|------|-----|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| Una er hisce morie   | ris .   |      |     | 4      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 26   |
| Unter Goldregen ut   | nd St   | ring | en  |        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 26   |
| Auf dem Jungfern     | stieg . |      |     |        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27   |
| Vor Caft und Carn    | 1       |      | ٠   |        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 279  |
| Am Strande           |         |      |     |        | •  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27   |
| Der fille Weg .      | ٠.      | •    |     |        |    |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   | 275  |
| Die neue Gifenbahn   | ٠       |      |     |        |    |   |   |   |   |   |   | , |   |   | 277  |
| Auf der Raffe        | ٠,      |      |     |        |    | • |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | 278  |
| Min Lev              |         | •    |     |        |    |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 280  |
| Uber ein Anidtor g   | elehnt  |      |     |        |    |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | 281  |
| Blumefens            |         |      | •   |        |    |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   | 288  |
| Du bast mich aber    | lange   | mar  | ten | lasse  | n. |   | , | ٠ | 4 |   |   |   |   |   | 288  |
| Briefrechsel         |         | •    | •   |        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 289  |
| Biererjug            |         | ٠    | •   |        |    | ٠ |   | • |   |   |   |   |   |   | 289  |
| Berbotene Liebe .    |         | •    |     |        | •  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 290  |
| Mûde                 |         | •    | •   |        |    | • |   |   |   | • |   |   |   |   | 290  |
| Frühling             | • •     | •    |     |        |    |   |   | ٠ | ٠ |   |   |   | ٠ |   | 291  |
| Zu fråt              |         |      |     |        | ٠  | • |   | ٠ | 4 |   |   |   |   |   | 292  |
| Rach bem Balle .     |         | •    | 4   | 4 h    | 4  | ٠ |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | 292  |
| Die gelbe Blume Gi   | fersuc  | ht   | •   |        |    | • |   |   |   |   |   | ٠ | ٠ |   | 293  |
| Fruh am Tage .       |         |      |     |        |    |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 294  |
| Rurg ift ber Frublit | ıg .    | •    | •   |        |    | 4 | ٠ |   |   | ٠ | , | ٠ |   |   | 294  |
| An der Table d'hote  |         | •    |     |        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 296  |
| Rleine Geschichte .  |         |      |     |        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 298  |
| Auf eine Sand .      | • •     |      | •   |        |    |   |   |   |   |   | 6 |   |   |   | 300  |
| Unwetter             |         | •    |     |        | •  | 4 | ٠ |   |   |   |   | ٠ |   |   | 301  |
| Und ich war fern     | • •     |      | •   |        |    |   |   | • | ٠ |   | ٠ |   |   |   | 301  |
| Liebesnacht          | * *     |      |     |        |    | ٠ |   |   |   | ٠ |   |   |   |   | 302  |
| Rondell              |         |      | •   |        | •  | • |   |   |   |   |   |   |   |   | 803  |
| Sehnsucht durch ten  | Lag     | ٠    | 4   |        |    | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   | 304  |
| April                |         | 4 .  | • . |        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 305  |
| Sommernachtstunden   |         |      |     |        | ٠  | ٠ |   |   | • |   |   |   |   |   | 306  |
| Chler Wittfoth und   | sine &  | Sone | D   | inrich |    | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   | 308  |
| Fatinga              | • •     |      |     |        | ٠  |   | • | ٠ |   |   |   |   |   |   | 310  |
| Der Handfuß          | • •     |      |     | ٠      | q  | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   | 311  |
| Das Blumenmadchen    | •       | ٠.   |     |        | •  | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   | 312  |
| Echluß               | • •     | • •  |     | •      |    | ٠ | • |   | • |   |   |   |   |   | 318  |
| Überraschung         |         | ٠.   |     | ٠      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 314  |
| Schlag ihn tot .     |         |      |     |        |    |   |   |   |   |   |   | • |   |   | 316  |
|                      | • •     | ٠.   | •   | •      | •  |   | • |   |   |   |   |   |   |   | 317  |
| Sursum corba?        |         |      | •   | •      |    |   |   |   | • |   |   |   |   |   | 318  |
| Zwei Sterbende .     |         | 4 4  |     | •      |    |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   | 940  |

e

|                          |     |     |       |   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite       |
|--------------------------|-----|-----|-------|---|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Grete mit ter Sarke .    |     |     |       |   |      | ٠    |   |   |   | * |   |   |   |   | 320         |
| Am Waldesausgang         | ,   |     |       | • |      | ٠    |   |   |   |   |   |   |   |   | 320         |
| Seltsames Ermachen       |     |     |       |   |      |      |   |   |   |   |   | • | * |   | 822         |
| In einem Frühlingsgarte  |     |     |       |   |      |      |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 328         |
| Das Gemitter             |     |     |       |   |      |      |   |   |   |   |   |   | , | , | 324         |
| Persisches Liebeslied    | 4   |     |       |   |      |      | , | , |   |   |   |   | ٠ |   | 329         |
| Festnacht und Fruhgang   |     |     | ٠     |   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   | 330         |
| Winternacht              |     | ę   |       |   |      |      | , |   |   |   |   |   |   |   | <b>3</b> 33 |
| Sebnsucht                |     | ,   |       | ٠ |      | 6    |   |   |   |   |   |   |   |   | 335         |
| Seffinta                 | ٠   |     |       |   |      | ٠    |   |   |   |   |   |   |   |   | 335         |
| Sonntag Nachmittag .     |     |     |       |   |      | ,    |   |   |   |   |   |   |   |   | 336         |
| Ich war so gludich       |     |     |       |   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   | 339         |
| Die Birte                |     |     |       |   |      |      |   |   |   |   |   |   |   | b | 850         |
| Die gaterne              |     |     |       | ٠ | ٠    |      |   |   |   |   |   |   |   |   | 351         |
| Bester Gruß              |     |     |       | ٠ |      |      |   |   | • |   |   |   |   |   | 353         |
| Beimmeh                  |     |     |       |   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   | 354         |
| Santis                   |     |     |       | ٠ |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   | 356         |
| Siegesgewiß              |     |     |       | ٠ |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   | 357         |
| Vergiß bie Muhle nicht . |     |     |       |   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   | 358         |
| Entfagung                |     |     |       |   | •    |      |   |   |   |   |   |   |   |   | 359         |
| Mit der Pinaffe          | ٠   |     |       | ٠ |      |      |   |   |   | • |   |   |   |   | 360         |
| Aplaied                  | ٠   |     |       | • |      |      |   |   |   |   | * |   |   | ٠ | 362         |
| Goldammer                |     |     |       |   | •    |      |   |   |   |   |   |   |   |   | 363         |
| Die kleine Bleicherin .  | ٠   |     |       | , |      |      |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 364         |
| Unheimlicher Teich       |     |     | ٠     | • |      |      |   |   |   | • |   | • |   |   | 865         |
| Berbft                   | ٠   |     |       |   |      |      |   |   |   |   | • | • |   | ٠ | 366         |
| Alt geworden             |     |     |       |   | 4    |      |   |   |   | • | • | ٠ | • | • | 367         |
| Aus der Kinderzeit       | ٠   |     |       | ٠ | ٠    | •    | ٠ |   |   |   | • |   |   |   | 367         |
| Der Puppenhimmel         | ٠   |     |       | ٠ |      |      |   |   | • |   |   | • |   |   | 368         |
| Waldgang                 |     | •   |       |   |      |      |   | • | • | • | • |   | • |   | 869         |
| 3mei Welten              |     | ٠   |       | , |      |      |   |   |   | ٠ | • | • |   | • | 370         |
| Auf bem Albebaran        |     |     |       |   |      |      | • |   |   | • | ٠ | • |   |   | 874         |
| Der Tob                  | ٠   |     |       | ٠ | •    | •    | • |   |   | • | • |   |   | 4 | <b>37</b> 8 |
| Die Nache ber Najaden .  |     |     |       | ٠ |      |      | ٠ | ٠ | • |   | ٠ | ٠ |   | ٠ | 881         |
| Die Gundenburg           |     |     |       |   |      |      | ۵ | ٠ |   |   | • |   | • | • | 384         |
| Die Wasserschwertlille . |     | -   |       |   |      |      |   |   | * | • |   |   | • | • | 890         |
| Bitte an ben Schlaf, nad | ) ( | dim | erste | n | Stur | nder | t | 4 |   | 4 | • | • | • | • | 892         |

Die

## Gesammelten Werke Detlev von Liliencron

herausgegeben von Richard Dehmel umfaffen die folgenden acht Bande:

Erster Band:

Voaafred

Zweiter Band: Gedichte

Dritter Band: Gedichte

Wierter Band: Dramen

Künfter Band: Romane

Sechster Band: Romane

Siebenter Band: Movellen

Achter Band: Miscellen

Außerhalb ber

## Vollständigen Werke Detlev von Liliencron

find im gleichen Verlag noch folgende Sonderbande erschienen:

Ausgewählte Briefe

Ausgewählte Gedichte

Balladen

Liebeslieder

Gizilianen

Poggfred

Rriegsnovellen

Herrofe & Ziemfen, B. m. b. S., Wittenberg.



## Date Due

| MAY        | 5 1976   |      |           |
|------------|----------|------|-----------|
|            |          |      |           |
|            |          |      |           |
|            |          |      |           |
|            |          |      |           |
|            |          |      |           |
|            |          |      |           |
|            |          |      |           |
|            |          |      |           |
|            |          |      |           |
|            |          |      |           |
|            |          |      |           |
| PRINTED IN | U. S. A. | CAT. | NO. 23233 |



PT2623 .I5 1921 Bd.2

Liliencron, Detlev, freiherr von.

... Gesammelte werke...

| DATE | ISSUED TO |
|------|-----------|
|      | 33904     |

33904

